

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# University of California.

DOM THE LIBRARY OF FRANCIS LIEBER,

History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

## MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.



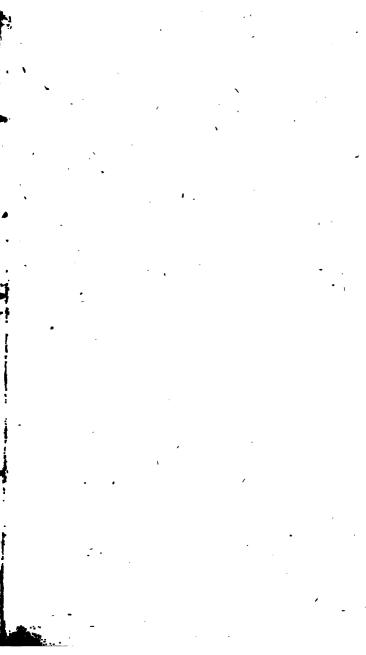

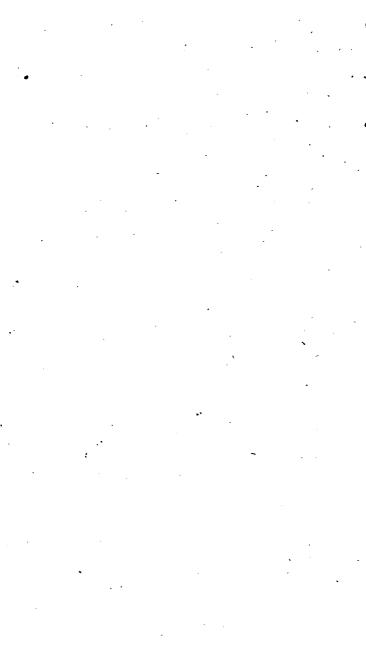

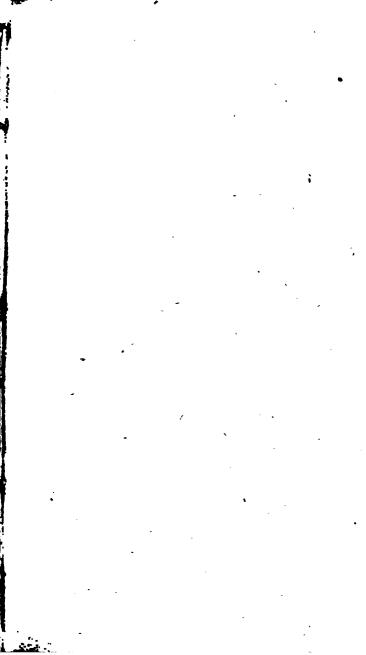



# Geschichte

ber

# teutschen Reformation.

Erfer Ebeil.

m . . .

Dr. Philipp Marheinecke Professor Der Theologie an der Konigl. Universität ju Berlin.

Berlin 1816, 1

le Ber Ricolaticen Buchbanblung

BR 305 M3 V. 1

# Inhaltsverzeichniß.

| Erstes Rapitel.                                                                                                                                          | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bon der Beschaffenheit der driftlichen Kirche zu Anfang<br>des sechazehnten Jahrhunderts und wie es fich all-<br>mählich zu einer Resormation angelassen | 1.         |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                         |            |
| Bon Luthers Person und was sich mit dem Ablas zu-<br>getragen                                                                                            | 35         |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                         |            |
| Von Luthers Angriff des Ablasses, Citation nach Rom<br>und Reise zum Verhör nach Augspurg                                                                | <b>5</b> 8 |
| Biertes Rapitel.                                                                                                                                         |            |
| Bas hierauf zu Augspurg zwischen Luther und Kaje. tan borgefallen                                                                                        | 85         |
| Fünftes Rapitel.                                                                                                                                         |            |
| Bas herr bon Milfis in Teutschland ausgerichtet und<br>bon der Disputation zu Leipzig                                                                    | 109        |
| Sechstes Rapitel.                                                                                                                                        |            |
| Von Luthers bewiesener Glaubenstraft, wie auch von<br>Antunft der Römischen Bannbulle                                                                    | 137        |

| , ©                                                             | lebe    | nte     | s K   | ıpit  | e T.       |       |     | <b>B</b> eife |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|------------|-------|-----|---------------|
| Bon der Römischen E<br>Folgen, imgleichen,<br>ren Rirche balt . |         |         |       | -     |            | -     |     | 182           |
|                                                                 | •       | •       |       |       |            | •     | •   | -0-           |
|                                                                 | A ch t  | es.     | Rap   | itel. |            | •     |     | ,             |
| Der Reichstag ju Wo                                             | rms     | •       | •     | •     | •          | •     | •   | 231           |
| 9                                                               | Reun    | tes     | Ra    | pite  | ί.         |       |     | ,             |
| Luther auf bem Reich                                            | stage   | •       | •     | •     | •          | •     | ē   | 253           |
| <u>,                                     </u>                   | 3 e h n | t e B   | Rap   | ltel  | •          |       |     |               |
| Luther in feiner Buf                                            | ten; ļ  | be f ti | ger ( | čturn | n in       | Witt  | en• |               |
| berg                                                            | •       | •       | •     | •     | ١.,        | •     | •   | 279           |
|                                                                 | Eilft   | es      | Rap   | itel. |            | ,     |     |               |
| Wie Cuther gegen die                                            | Jrege   | i   Ter | aufst | ebel  | •          | .•    | ;   | 516           |
| - ຊ                                                             | mðlf    | tes     | Ra    | pite  | t.         | -     |     |               |
| Von alten und neuen<br>, wie auch bon der to                    |         |         |       | er re | inere<br>• | n Ceb | re, | 355           |

## Borrebe.

Wir sinden, daß jedesmal auf die Zeit des bevorstehenden hundertjährigen Gedächtnisses der Resormation die Geschichte derselben mit vorzüglichem Fleiß und Nachdenken betrachtet und auch beschrieben worden ist. Eine Mengevortresslicher Untersuchungen über einzelne Punkte derselben, eine ansehnliche Zahl von Urkunden und Actenstücken, aus dem Staube der Bibliotheken und Archive hervorgezogen und selbst mehrere umfassende Darstellungen verdanken wir dieser äußeren Veranlassung \*). Und an welchem Zeitpunkte durste man auch wohl eine regere Theilnahme dasur voranssetzen, als eben an diesem, wo sich so unwillkührlich die alte und neue Zeit berührt und wo in dem Ge-

<sup>&</sup>quot;) Eine betrachtliche Angahl folder Schriffen führet Fabrigius auf in feinem Consisolium Luth, Hamb, 1728. 3.

muthe eines Jeden, dem die größeste Angelegenheit des Lebens, die Religion, noch nicht ganz fremd oder gleichgultig geworden, mit der Erinnerung an jene großen Tage der vaterländischen Geschichte zugleich die Begierde erwachen mußte, sich davon auf das genaucste zu unterrichten. Um sich der großen Begebenheit ganz zu erfreuen und dieselbe würdig zu seiern, mußte man nothwendig in die Geschichte zurückgehn und sich das lebendige Bild davon vergegenwärtigen.

Bir fteben jest auch am Schluffe eines Jahrhunderts und an der Schwelle des vierten! Wie fo verschiedene Empfindungen und Urtheile, Beforgniffe und hoffnungen bewegen und theilen uns unter einander! Wir konnen uns nicht verhehlen, daß wir in vielen Dingen anders denken, als man vor zweihundert und noch vor hundert Jahren dachte, da man zulest das Secularfest der Kirchenverbesserung beging. Es kann auch Reiner von uns recht wiffen, wie man nach hundert Jahren benten und ob man nicht dann vielleicht das Jubclfest der Rirchenverbesserung mit einer Bereinigung der Gemuther zu Einem offentlichen Slauben und zu einem gemeinschaftlichen firch. lichen Leben feiern werde. Ernfthafter, als fonft, follten wir uns daber billig burch biefen wichtigen Zeitabschnitt gemahnt und veranlaßt finden,

finden, uns alles dessen, was durch die Kirchenverbesserung an dem Zustande der Welt verändert worden, klar und bestimmt bewußt zu werden, uns zu fragen, ob es wohl noch serner der Mühe lohne, auf demjenigen zu bestehen, was uns durch sie geworden, und uns also nicht nur in jene große Vergangenheit zurückzuverseisen, deren lebendige Schwingungen wir noch täglich empsinden, sondern auch an das zu denken, was künstig ist. Denn in der That, dieses ist der höchste Segen und Reiz der Historie, daß sie uns nicht nur lehret, die vergangenen Zeiten zu erkennen, sondern auch die Gegenwart zu verstehen und die Zukunst nicht undeutlich zu errathen.

Wer die Geschichte der Reformation sorgfältig erwägt, muß inne werden, daß sie zweierlei enthält, was man wohl unterscheiden muß,
einmal dasjenige, was unwidersprechlich jenen
Zeiten anheim fällt und mit ihnen vorübergegangen ist und zweitens etwas, was sessesses und bleibt in allen. Darüber, was dem einen
oder andern angehört, wird man im Einzelnen
wohl immer verschieden denken. Vieles von
der Art, wie man damals auf beiden Seiten
den Streit führte, gehöret unstreitig demjenigen an, was der ganze Seist und Character
jener Zeit mit sich brachte und nicht mehr in
unsere Zeiten und Sitten paßt. Die Fehler,

fo man bamals auf ber einen und aubern Scite beging, wird niemand mehr laugnen oder in Schutz nehmen oder zur Nachahmung aufstellen wollen. Wir muffen uns begnügen an bemjenigen, was ein boberer Beift, als ber unfrige, in einem hohern Busammenhange ber Dinge, als wir zu durchschauen vermogen, auch daraus Segensreiches gebildet und Großes fur Die Menschheit entwickelt hat. Go oft man aber auch felbst dasjenige in den Reformatoren, was nur eine vorübergehende und an jene Beit geknupfte Erscheinung achtchriftlichen Gifers war, nachmals jum Wefen des gereinigten Chriftenthums felbst gemacht hat, so oft hat man hingegen auch in dem Fluffe vorübergehender Dinge das Feste und Bleibende überfeben und die Grundfage verkannt, auf denen, eine Zeiclang sogar bewußtlos, das hohe Werk ber Glaubensverbefferung beruhete. 20as immer auch die evangelische Kirche seit jener Zeit an Eigenthumlichkeiten verlohren und aufgegeben hat und funftig noch aufzugeben geneigt fenn mochte, fann fie wohl jemals fich von Den Pringipien trennen, worauf fie gebauct ift und welche in dem Wefen des Chriftenthums eben fo fehr, als in dem Wefen des menichlia chen Beiftes ihre ewigen Burgeln haben?

Andrerseits wird wohl niemand behaupten, daß die Romische Rirche seit der Zeit der Re-

formation fich im Befentlichen geandert, oder ihren eigenthumlichen Grundfagen formlich entfagt hatte. Allerdings ift man auf beiden Gel ten gerechter und ruhiger gegen einander geworden. Das Licht des mahren Glaubens, welches durch die Reformation ju Tage geforbert wurde, hat fich an ben Unhangern ber Rirche felbft, mit der man damale ftritt, berrlich bewährt und feinen Blang felbft über die Bebiete erftrectt, die dazumal demfelben am ängstlichften verschlossen maren. Es hat fic hieraus ein gegenseitiges driftliches Berhaltniß ber Anhanger ber verschiedenen Rirchen gebilbet, welches im bauslichen Leben und Umgang jedes Bewußtsenn der Trennung verdrangt und ausgeloscht hat. Wenn man darin die Dringivien der protestantischen Rirche nicht verfennen fann, welche fich nach allen Geiten bin immer tiefer ins leben und Bewußtfenn binburch gearbeitet haben und wenn fich biefelbe darin nur fich felbft treu erwicfen bar, fo muß man gefteben, daß auch die Romifche Rirche von ihren alten Grundsägen noch in nichts Besentlichem gewichen ift. Bon allen in ber That nicht geringen Beranderungen feit drei Jahrhunderten hat das Papftthum feine Motig genommen und fo ift auch im Glauben und der Lehre Diefer Rirche geblieben, was durch bas Papftehum in diefelbe gefommen ift. Da-

her benn auch bas burchaus unlebendige Berhaltniß deffelben zu diefer unfrer Zeit und fein verfteinertes, mumienartiges Ausschen in einer Durchaus veranderten Belt. Unfere teutschen noch unter bem Papft lebenden Bruder haben' zwar alle Schape der Erfenntniß mit ihren protestantischen Brudern getheilt und fich alle Wortheile des Protestantismus ju nuge gemacht; belächelt haben fie felbft die Berfuche einiger, deren schwächliche Gefundheit die freie und frifche Luft bet une nicht gut vertragen fonnte und die gang ernfthaft barauf ausgingen, die Beit gewaltsam jurudguschrauben auf ben Puntt, wo fie Anno 1516. geftanden; für thr Privatbedurfniß alfo haben fie fich allerbings die Feffeln weniger bruckend gemacht, wodurch fie in ihrem Glauben an die offentlichen Behren der Rirche und an ihren Papft felbst, sonft so laftig beschwert murben; fie genießen einer Freiheit im öffentlichen Urtheil und leben, die noch vor einem Jahrhundert als Regerei murde verdammet worden fenn; fie konnen sogar gegen ben Papft in einen Born gerathen, beffen der Protestant jest nicht mehr fabig ift; ohne irgend eines einzigen reellen Dienstes oder Bortheils von ihm fich zu erfreuen, plagen fie fich ohne Unterlaß mit ihm herum und wehren und fleuern aus allen Rraften befonders feinem ftorenden Ginfluß in die

Rirche einzelner Lander. Aber im Ganzen und für das öffentliche Leben, ist doch auch ihr Berhältniß zu ihm noch nicht geandert, so lange sein Werhältniß zu ihnen dasselbige ist und damit nur sie so wenig als die Protestanten glauben möchten, er habe irgend etwas gelernt aus den Schickselne der Kirche, oder aus dem Geiste der Zeiten und Bolker oder aus der Schule des eigenen Unglücks, hat er noch neuerlich wieder, wie im sechzehnten Jahrhundert, um den "Lutherischen Aufruhr" zu dampfen, die Welt mit dem löblichen Institut der Jesuiten beschenkt.

Alfo zeigt die Geschichte dem, der in ele lem Wechsel der Dinge auf den bleibenden Grund des Geistes zu sehen sich gewöhnt, nicht nur die größeste Berschiedenheit in den Zeiten und Sitten, sondern auch, was oft noch weit überraschender ift, die größeste Gleichheit und Achnlichkeit.

Zweierlei, hoffe ich, wird man vornehmlich aus dieser Geschichte flar erkennen. Erstlich, was es mit dem Vorwurf der Kirchentrennung auf sich habe, die durch die Reformation soll gestiftet und herrschend gemacht worden senn. Wer den Streit angefangen, ist an sich so gleichgultig, als die nächste, geringfügige Ursach und Gelegenheit, an welcher er ausbrach. Aber der Vorwurf der Absonderung von der

wahren Rirche hat mehr auf fich; ihn fann man der evangelischen Rirche nicht machen, ohne angunehmen, daß blinder Schorfam und sclavische Unterwürfigkeit in Gachen des Glaubens, Beiftesbruck und Gewiffenszwang, Bergichtleiftung auf alle Rechte eines bentenden Befens und Widerruf heiliger Bahrheiten und Ueberzeugungen die wefentlichsten Bedingungen des Lebens in der mahren Rirche fenen. Mit Recht behaupten die Protestanten, daß fie von aller Bemeinschaft mit folden Grundfagen ausgehend, anstatt fich von der mahren Rirche getrennt, vielmehr fich erft mit berfelben wieder-vereiniget haben. Wer fann fich auch beuten, daß dazumal soviele der frommften und redlichften Menfchen der Gemeinschaft mit der Romischen Rirche, in der fie gebohren und erzogen waren, ohne die dringendste und zwingendste Urfach entfagt haben murden? Wenn man aber unter der Rirche die außerliche Geftalt und Berfassung derfelben versteht, so ist in unfern Zeiten unter allen billigdenkenden und wohlunterrichteten auf beiden Seiten nur Eine Rlage barüber, daß man bie Befenner bes reineren Glaubens zwang, aus diefer herausgutreten, ja daß man fie mit Bewalt hinausfließ, da fie ja gar nicht wollten, vielmehr erflarten, daß fie biefelbe nur in einigen Stuffen den reineren Grundsagen ihres Glaubens

angepaßt wünfchten. Laut und fraftig ermahnte Luther die Bischofe, ihre Pflicht ju thun und nicht ihrem Bauche, sondern dem Evangelio ju bienen. Caut und feierlich erflarte fich Melanchthon, ohne deswegen die alten Misbrauche erneuern zu wollen, noch im Jahre 1530. für die Beibehaltung der bifchoflichen Autoritat. Aber die Bischofe jener Zeit wollten ben: alten Begenfatz ber Rirche gegen ben Staat nicht aufgeben, und fich felbft unabhangig behaupten von diesem, welches benn fur Staat und Rirche gleich verderblich mar, da der Staat die nothwendige Form von dem gesammten of. fentlichen Leben Des Bolfes und alfo auch nothwendig die Form der Kirche ift. Unwidersprechlich bezengt es auch die Geschichte, in ben erften Jahren hatte Die geriffene Bunde fich noch wohl wieder heilen faffen; allein mit unverzeihlicher Rachlaffigfeit und Berachtung ließ man fie bluten und nahm fich berfelben gar nicht, oder nur schwach und unweise an, indem man die ungeschickteften Berfechter aller Jerthumer und Misbrauche ihr Wesen treiben ließ. Und da man bann endlich etwas thun wollte, fehrte man gleich bie rauhe Seite heraus und fuhr zu mit roher Gewalt und merträglichem Frevel, ba doch inzwischen die reinere evangelische Echre bereits in Bieler herzen gewurzelt mar. Mit einiger Nachgiebigkeit und Mäßigung, ja, wenn es nicht anbers senn konnte, mit einiger Connwenz, wie
sie ja der Römische Stuhl jest überall zu
üben, durch den protestantischen Beist seiner
eignen Anhänger gezwungen ist, hatte sich dazumal alles leicht wieder in Gutem zu einander
gefügt und ware der alte und achte, aber durch
die Reformation erneute christliche Glaube in
die alte und iachte, aber dem Beiste der Zeit
angepaßte Verfassung der Kirche eingegangen.

Wie es gleichwohl jugegangen, daß ber reinere Glaube nicht überall in gang Teutschland herrschend murde, fo, wie er doch verbiente und wie es die Nation überall laut begehrte, ift das zweite hauptstud, welches diefe Sofdichte lehret. Seit Jahrhunderten war unfer Baterland mit einem durch Romifche Lift und Tude aller Art angelegtem Det umsponnen gewesen. Der junge Kaifer Rarl V. verstand uns nicht, lernte auch nicht, was er an Teutschland hatte; unferer geiftlichen herrfcher Augen waren allezeit mehr nach Mom, benn auf das Wohl des eigenen Bolfs gewen-bet. Die hat hingegen einer fein Baterland größer und heißer geliebt, als Buther, feiner ftarker als er, darauf gedrungen, Teutschland, im Glauben eins, muffe auch jufammenhalten in Liebe und fich von dem entehrenden Joche fremder herrschaft befreien und frei erhalten.

In feinem Sinne verfuhr man auch bald in mehreren andern Landern. Wie er fühn und freimuthig die bochften Bedurfniffe der teutfchen Mation ben Furften vortrug, fo leitete er auch mit weifer Borficht und Magigung bie dazumal mehr als je aufgeregten Rrafte bes Bolfs. Die religibse und burgerliche Freibeit, worin alles mabre Leben der Staaten befieht, war unterdruckt und fast gang verschwunden. Batte die Romifche Geiftlichkeit in Teutschland fich irgend ju einem vaterlandifchen Bedanten erhoben, bem gottlichen Gefühl und Berlangen des Bolks nachgegeben und ihrer eigenen, wie and der Untergebenen Seelen Beil bober gefcaget, als ihren zeitlichen Rugen und ihre weltliche Macht (wie es jum ewigen Ruhm teutscher Nation dazumal allein und zuerst von bem einen Bischof in Preußen geschah): fo war auch Teutschland nicht gerriffen in feinem Innern, nicht eine leichte Beute ber Fremden; fein dreißigjahriger Rrieg entstand und fein schauderhaft Blutvergießen des Glaubens megen; wir hatten als Teutsche eine fo farke und heilige Liebe zu einander, daß auch der bitterfte Feind uns ehren mußte: benn Eine teutsche Rirche war, reich an allem, was die alte und neue Beit mit fich gebracht, gegrundet auf den einen evangelischen Glauben in heiliger Schrift und Ueberlieferung, frei von auslandischer Oberherrschaft, aber dafür desto mehr den Nationalbedürfnissen angemessen, wie sich denn das eine und ewige Christenthum, ohne selbst nationell zu senn, in allen Nationen eigenthum-lich und nach den vorhandenen Umständen und Bedingungen zu gestalten pstegt und auch in Schweden, holland und England die Reformation nicht eben auf gleiche Weise angenommen und herrschend murde.

Es hat nicht follen fo fenn und gehen; wir waren vielleicht fo hohen Gluckes nicht werth ober noch lange nicht reif dazu; wir mußten erst noch alle die Drangsale erfahren, welche aus Einmischung menschlicher Leidenschaft und Erbitterung in den gottlichen Frieden des Glaubens entspringen und Jahrhunderte hindurch follte fich inzwischen an Teutschland die schwere Berfündigung rachen, womit man ein fo reines, erhabenes Gefühl für Chriftenthum und Baterland, wie es die Reformatoren durchglubte, - verfannte, verbannte und mit Ru-Ben trat. Diese Zeit ift abgeschloffen und mehr als zuviel davon ift es an drei Jahrhunderten gewesen; auch hat man ja, bacht' ich, auf beiden Seiten gur Gnuge erfahren, mas bei bem außersten Gegensage herausgekommen. Den immer wiederfehrenden, nothwendigen und heilfamen innern Streit menfchlicher Gefühle, Lehrfage und Memungen mehr als vorüberge-

hend zu einem außern machen und ihn in einer unveränderlichen Geffalt des Cultus und ber Berfaffung gleichfam fuftematifch firiren und verewigen, heißt das freie, stets bewegliche leben der Religion allmablich ertodten und fie julett aus allem Berhaltniß fegen zu der immer beweglichen und fortschreitenden Zeit. Goll also gwischen uns, die wir die fraftige Frische tines freieren und reineren Glaubens athmen, immer noch Form und Buchftabe treten, welche dem Beifte zu dienen bestimmet find; follen die alten Jrethumer immer noch hineinragen in tine von einem gang andern Beifte befeelte But und Welt; follte uns bie Geschichte denn gar nichts nugen und uns nicht endlich ins Mare gefett haben über gewiffe Dinge, fie, die uns ein fo helles Licht aufgesteckt hat, weldes durch alle Zeiten hindurch brennet zur beflandigen Warnung und Belehrung, aber auch jur Aufmunterung für Jebermann, in ber forgfältigsten Erkenntniß der Beschaffenheit diefer Bunden und im tiefften Gefühl ihrer Schmerzen auch die rechten Mittel zur Behandlung und Heilung berfelben aufzusuchen.

Das Gefühl des Bedürfnisse einer Berbesserung und Reformation verlieret sich bei allen menschlichen Dingen aus guten Gemüthern nie, ist auch von Anbegin in der Kirche gewelm, so fern sie die Bolt zu durchschreiten hat,

und tritt nur in ber einen und andern Beit ftarfer oder schwächer hervor, je nachdem fie eine lebendigere oder fcmachere Erfenntniß bat von der mahren Religion. Auch gegenwärtig ift diefes Gefühl in beiden Rirchen gleich fart und lebendig ausgesprochen und fo allgemein geworden, daß es zwar wohl von Menfchen niedergedruckt, aber nicht ausgerottet werden fann. In eben dem Grade hat auch gegenfeitig in beiden Rirchen die fatte Gelbftgenug. famfeit abgenommen, welche fich in fich felbft abschließend und verhartend fich zu feiner gerechten Schänung fremder Borguge erheben fann. Bas immer auch aus biefer immer weiter fich verbreitenden Gefinnung fich im Schoofe ber Bufunft gestalten wird, gewiß ift, baß nicht mehr aus dogmatischen, speculativen Erorterungen, welche der Schule angehoren, aber Die alten Gegenfage ber Lehre im Leben nur neu aufreißen murben, auch nicht fo, bag man fich gegenseitig offentliche Rechte gewaltsam entreißt, indeß doch übrigens alles beim Alten bleibt oder gar schlimmer wird, noch weniger aber durch fleinliche und eifersuchtige Grengverwahrungen, welche eine unverschnliche Feindschaft voraussetzen und nahren, irgend ein Schritt zur Annaherung ober auch nur zur Beruhigung der Gemuther gefchehen fann; fonbern daß vielmehr allein im offentlichen, recht.

lichen und gegenfeitigen Anerkenntniß, in vorurtheilsfreier Achtung und Wurdigung des unentbehrlich guten auf beiden Seiten und bann weiter im ftillen Bange einer driftlich gefinnten Zeit und burch unverwandten Sinblick auf bas Wefentlichfte die kunftige Einbeit des außeren gemeinsamen firchlichen Lebens, mitten in der freieften und fich immer wieder erneuernden Mannigfaltigfeit des Glaubens und Gottesbienftes entftehen fann und auch gewiß fruher oder fpater entftehen wird, woran mir wenigstens fein Zweifel ift. Denn wie ja die tagliche Erfahrung lehret, daß man bei ber allerverschiedenften Denfart und bei dem friedlichen Mebeneinanderbefteben der verschie benften Inftitute boch vergnugt und liebreich mit einander in einem Staate wohnen und fich einer gemeinschaftlichen Berfaffung und Regierung erfreuen fann, fo muß ja nothwendig daffelbige fatt finden konnen in Ansehung der Rirche und diefe in dem Staat und durch ben Staat fich außern, ohne desmegen irgend jemandes Glauben ju beeintrachtigen oder aus fer dem Staat fenn und über den Staat berrichen ju wollen, welches der mahre Begriff von hierarchie ift, gegen den sich der mabre Glaube aller Chriften in jeder Rirche immerdar auflehnen muß. Wer aber mochte wohl gern damit gang fremdartige Dinge ver-

wechseln. Blos die Reinde der protestantischen Lehre und Reformation behaupten, mas fie gar nicht beweifen fonnen, Luther fen barauf ausgegangen, die firchliche Berfassung der teut. fchen Staaten und die teutsche Rirchenverfaffung überhaupt umzustoßen: nur die unertrag. lichen Jehler berfelben wunschte er verbeffert ju feben. Reine Form und Berfaffung ift um ihrer felbst willen, sondern lediglich bazu ba, daß fie nach dem in derfelben waltenden Beifte fich richte und andere. Das innere Leben ber Religion in den Gemuthern hat mit der Politif und dem Staate nichts zu thun: das offentliche Leben der Religion aber ift ihr Dafein im Staate und fann ohne irgend eine Form nicht beftehn. Die gange Geschichte ber Rirche und ihrer Reformation im fechszehnten Jahrhundert insbesondere beweifet jur Gnuge, daß auf die an sich unschuldige Form wenig oder nichts, aber Alles auf den Beift ankommt, ber in ihr lebt und waltet. Diefer allein, nicht jene an fich, hatte die Misbrauche und Uebel verschuldet, welche eine Reformation fo dringend nothig gemacht hatten. Die lette Erplofion diefes bofen Geiftes war, daß fie ben, welcher die alte gemisbrauchte Form nicht zerfibren, fondern nur reinigen und mit dem wahren und beiligen Beifte bes Chriftenthums befeelen, fie also neu beleben, fie mit den dringenden For,

berungen bes Zeitgeiftes in Ginklang fegen und ihr fomit die größte Wohlthat erzeigen wollte, in fich zu unterdruden fuchte und da fie das nicht vermochte, ihn gang von fich ausftief. Diefes aber mar fur Luther, bes Beiftes ber wahren Religion gewiß, ber geringste Rummer und fo allein auf das Wefentliche febend und nur allein bemuht, ben Grund bes Glaubens und ber reinen Lehre vor Allem tief und fest in den Gemuthern ju legen, schloß er fich an den Grundfat aller Bernunftigen an, daß jede Verfaffung, wie bes Staats, fo. auch ber Rirche die befte fen, in welcher der befte Geift; Die edelfte Gesinnung, der freiefte Glaube und Die reinsten fittlichen Grundfage herrfchen. Mun, wie diefer Scift, frifd und lebendig dajumahl, fowohl in ihm und feinen Gehulfen, als auch in ben Furften ber Zeit und berfelben Rathen fich zu erkennen gab, zeiget wohl bentlich und ruhrend genug diefe Geschichte. Nachher, da das heilige Feuer allmablig er. losch und ber lebendige Beift entschlief, fing man erft an, einen Mangel mahrzunehmen, ben man vorher nicht im geringsten fühlte. Und freilich lieblich ift es mid erquickend, fich unter dem freien himmel zu ergehen, wenn frische Morgenlufte meben, wenn die Matur, fich entwindend den Finfterniffen der Nacht, aus ihrem Schlummer ju erwachen scheint und

. Die Sonne allmablig und majeftatifc am Sorizont herauffteigt: wenn aber falte Dachtfrofte Fommen und dicke Debel und Regenfturme einfallen, fucht man Obdach und Unterfome Seitdem ift nun foviel die Rede von Berfassung der Rirche. Wenn aber Manner. wie Berder, flagend über den Buftand unferer Rirche, eine Berfaffung derfelben begehrten \*), fo dachten fie ohne Zweifel nur in und mit ihr ein boberes, freieres und gemeinfameres Leben im Chriftenthum, ein reineres und erhoh. teres Interesse an der Religion und Rirche, ben Beift mahrer, driftlicher Erleuchtung und Frommigfeit defto ficherer ju überfommen, fo bachten fie als besondere Amtspflicht diefen Beift fodern zu durfen und einen aus folcher Amtspflicht thatigen und wirksamen gurfprecher fur das Beil der Rirche ju gewinnen an diefem Beift, ohne welchen freilich jebe, auch die befte, von Menschen ersonnene Berfaffung nur ein todtes Berippe ift.

Was auf eine Verbesserung der gemeinsamen teutschen Kirche in dieser hinsicht eine gute Aussicht giebt, ift besonders dies, daß gegenwärtig nach Auflosung aller Vande des Westphä?

<sup>\*)</sup> herders Provinzialblatter. Berte, zur Rel. und Theol., berausgeg. von Sob. Georg Miller. X. G. 329.

Bestphalischen Priedens, bereits eine folche Diffolution aller öffentlichen Berhaltniffe Rirche, fowohl protestantischer als romischer Seits in Teutschland vorhanden ift, daß man ans folder daotifden Berwirrung felbft icon neue und schönere Zeit nicht undeutlich hervortreten ficht. Es läßt fich nicht wohl verfennen, daß felbst an der gegenwartig herrfchenden politischen Indiffereng gegen jede Glaubensform in der That nicht blos Indifferentismus, sondern auch die Ueberzeugung von ben gegenseitigen Gebrechen und Dangeln aller ihren Antheil hat. Und fo verderblich auch jeuer Grundfat fur ben Augenblick auf bas innere Leben ber Staaten gurudwirft, fo fann er doch fur die Bufunft von den erstaunlich. ften und erfreulichften Folgen werben. Man muß es jest ruhig abwarten, wie fich die Politit mit ber offentlichen Religion auseinanderfett und wie lange es gehen wird, die Rirche gang aus bem Spiel gu laffen. Das fann bie Meinung unmöglich fenn, wie einige fich fcon schmeicheln, daß irgend eine einseitige Form nun die andere mit Allem, was fie Berrliches hat, allmablig verdrangen und nur fich an derfelben Stelle fegen folle. Auch schonen follte man billig der Uteberzeugung berer, die fich in den neuen Grundfas nicht fo geschwind finden konnen, weil fie freilich nur allzugut feben, aufwelcher Geite dabei vor der Sand allein ber offenbare Bewinn, auf wel-

der der unfehlbare Verlust senn werde. Doch aber fich freuen und helfen muß man redlich, wenn man, wie fichs immer beutlicher entwitfelt, bemerft, daß von biefem Punfte aus die Zeit fich den Durchgang brechen will zu einem bohern und umfaffenderen leben im Chriftenthum. Es ift unleugbar, daß Teutschland war, und eins und groß, bevor ber hartnactige Rampf gegen die Freiheit des Glaubens und Evangeliums einen Religions. und Beffphalifchen Frieden nothig machte. Jest, da wir von diesem auch den letten Buchftaben erloschen feben, ift warlich schon ein ansehnlicher Schritt gethan ju funftiger neuer Bestaltung bes firchlichen Lebens und zu einer Reformation, ohne die man freilich nicht abkommen wird, beren Gang und Nichtung fich schon jest hochstwahrscheinlich bezeichnen lagt, die auch unftreitig ohne viel Auffehens ju machen, mehr innerlich, als außerlich erfolgen wird, wozu aber unverkennbar ichon jest die wefent. lichften Elemente und nicht undeutliche Beichen in der protestantischen sowohl, als romischen Rirche Teutschlands vorhanden find. Es lagt fich schon ohne große divinatorische Rraft mit Buversicht behaupten, daß diefes Jahrhundert nicht verlaufen wird, ohne daß ein zweiter Luther entstehe, der, obwohl in andrer Art, boch für seine Zeit werde, was der erstere für Die seinige war, der mit hoben und ausgezeich-

neten Bedanfen und Gaben von Gott gerufet, mit großen und hellen Bliden hinmegfe-bend von allen unwefentlichen Dingen, aber bagegen mit tiefer Erfenntniß des wahren Schabens, ohne alle Anlage zu hierarchie und Pfafferei, beren Zeit für immer vorüber und vor der sich auch jest wirklich nur Kinder fürchten, vielleicht nicht einmal dem geistlichen Stande angehörend, aber ohne Menschenfurcht, erhaben und kusn, sein Leben dem heiligen Dienste der Bahrheit und des Chriftenthums opfert, ber die drifflichen Staaten mit bem innern religiofen Leben, ohne welches fie boch nur leere und hohle Formen find, neu und innig wieder verbinden wird, und der dann auch die getrennten Richen auf die Art wieder verei-nigt, wie sie allein geeinigt senn können und sollen und zwar durch ebendasselbige Maaß ei-nes unerschöpstichen, herzerhebenden und acht-dristlichen Glaubens, als der war, von weldem die Trennung vor nun drei Jahrhunder-ten die ganz unbeabsichtigte und auch von al-len Redlichen dazumal schon tief beklagte Folge war. Denn was die Menschen trennet, ist allein bas Menschliche, bas Gottliche vereiniget sie immerdar. Wie aber so etwas zugleich nie das Werk eines einzigen war, so gehöret auch dazu noch eine etwas andere Zeit, als die gegenwärtige und muß sich dazu besonders (wozu es auch Gott sen Dank! einen guten

Anschein hat) die Zahl der Geistlichen noch ansehnlich vermehren, die in einer sesten, großartigen, christlichen Ueberzeugung leben, die durch die Wissenschaft befestigt im Glauben, nicht jedem Winde der Lehre nachhängen oder gar noch frankeln an den Nachwehen einer glaubenslosen und jammervollen Zeit. Denn wenn nur der einzige und ewige Erlöser von neuem zu uns kommt (er kommt aber allein im Glauben), so hrauchen mir keinen auch Lukher im Glauben), fo brauchen wir feinen auch Luther mehr, der als ein fundiger Mensch, doch nur auf ihn hinweisen, uns nur ju ihm jurucffubren fonnte und wollte. Bis dahin aber muß vornehmlich das Bewußtsein der religiosen Gefchichte unfere Bolfes in diefem immer lebenschichte unsers Volkes in diesem immer lebendig erhalten werden, weil sich nur daran anschließen kann, was als ein lebendiges Glied
in die Zeit eintreten und wiederum aus ihr heraus Einstuß auf die Entwickelung des re-ligiösen Geistes der Nation gewinnen soll.
Schon viel zu weitläuftig, sehe ich, bin ich für eine bloße Vorrede geworden; darum nur weniges noch von dem geringen, was ich mit meinen beschränkten Kräften zu leisten

hier unternommen habe.

Wie die Meformation zu ihrer Zeit eine wahre Nationalangelegenheit war, für welche sich jeder interessirte, mochte er ihr zugethan fenn oder nicht, so dachte ich mir immer, mußte sich auch ihr Geist und Wesen in der

Geschichte auffassen und darstellen lassen: benn wie überhaupt das religiofe Gefühl des Berjens fich nach und nach jur flaren Ginficht und Erfenntniß des Berftandes erhebt, fo flieg auch hier, fo recht aus bem Bergen bes teutschen Bolfs, diefer fich immer mehr reinigende Glaube und die fo ruhrend fromme Theilnahme daran allmählig bis zu ben Sauptern der Mation empor. Wer fteht nicht noch jest voll Ruhrung und Demuth vor bem Bilde eines Friedrich des Weisen und Johannes bes Beftandigen, eines Canbgrafen Philipp des Großmuthigen und eines Marggrafen Georg von Brandenburg? wer fieht nicht aus ihren großen und edlen Bergen bas religible Gesamtgefühl aller ihrer frommen und treuen Unterthanen fo ftarf und erhaben hervortreten und gluben? Den Rern der teutfchen Geschichte, Die Bluthenzeit Des driftli-den Glaubens teutscher Nation, ftellet Die Reformation uns bar. Eine neue Darftellung biefer Begebenheit in Diefem Lichte fcbien mir fowohl des wichtigen Zeitpunktes nicht unwerth, an welchem wir in ein neues Jahrhundert der Reformation eintreten, als auch überhaupt nicht überfluffig zu unfrer Beit, wo Belehrte meiftens nur wieber fur Belehrte ju forgen pflegen, ohne die größere Zahl von Bebildeten überhaupt in den Rreis ihrer Lefer mit einzufoliegen. Mir war, daß ich es furg und auf-

richtig sage, sehr angelegentlich barum zu thun, sowohl dassenige am meisten hervortreten zu lassen, was auf die Rirchenverbesserung als allgemeine Angelegenheit aller dristlich gesinnten Gemüther und des teutschen Volkes insonderheit eine lebendige Beziehung hatte, ohne doch deswegen irgend etwas von Bedeutung zu übergehen, als auch in der Darstellung den Ton zu treffen, der allen verständlich ist, ohne doch dabei die nothige Gründlichkeit und Zuverlässigseit vermissen zu lassen. Diese Beschichte ist daher auch fast ganz allein, größstentheils mortlich, aus alten, bemöhrten, meist seriafigeelt berinifen zu tasten. Diese Seschichte ist daher auch fast ganz allein, größtentheils wortlich, aus alten, bewährten, meist
gleichzeitigen, sonderlich teutschen Schriften
geschöpft. Fast alle zur Reformation gehörende Actenstücke, besonders die dahin einschlagenden Schriften Luthers habe ich entweder
vollständig eingewoben oder doch den Kern
derselben hervorgehoben. Bloße Auszuge aus
Luthers Schriften, isolirt, nach der Zeitfolge
oder sonst einem Begriff an einander gereihet,
ohne die innere historische Verknüpfung (wie
man deren jest einige hat) entbehren ganz des
nöthigen Lichtes. Des edlen Herrn von Seckendorf ehrwürdiges Werk kann niemand entbehren, der die Geschichte der Kirchenverbesserung gründlich erforschen und darstellen will:
doch habe ich mich vorzugsweise an den von
Elias Frick bearbeiteten teutschen Seckendorf
gehalten, nicht nur der guten Anordnung und
des Ausdrucks wegen, sondern auch, weil er
seinen Autor hin und wieder berichtigt, auch
einige nicht unwichtige Actenstücke aus dem
Ulmer Archiv ans Licht gezogen hat. Um in
den Styl keine zu große Ungleichheit zu brin-

gen, habe ich, foweit es fich thun ließ, ohne den alterthumlichen Geift und Character zu verwischen, die den alten teutschen Schriften eigenthumlichen, uns nicht immer ganz mehr verständlichen Ausdrucke den unfrigen in etwas genähert und andrerfeits auch meine Schreibart der einfachen, ungeschminkten Weise der Alten naher zu bringen gesucht. Zwar die Gelehrten werden dieses vornehmlich als eine große Unvollkommenheit dieses Werkes betrachten, daß ich mich selbst in Ansehung der lateinischen Schriften, zumal der lateinischen Briefe Luthers, sast immer an die in der Walchischen Ausgade gelieferten Uebersezungen gehalten habe: allein zu meinem Hauptzweck war dieses doch unumgänzlich nöthig und außerdem werden sie hossentlich auch auf Stellen in Menge kommen, wo ich das Lateinische nicht anßer Acht und nicht unverglichen gelassen habe. Noch strenger werden sie tadeln, daß dieses Werk so ganz ohne Gelehrsamkeit und ohne nene Aufschüsse für sie zu enthalten, hervortritt: auch dieses kann ich freilich wieder nur mit meinem Hauptzweck entschuldigen und mit dem Bekenntnis, daß ich mit diesem Werk so hohe Ansprüche zu machen nie gesonnen war, sondern mich an der erkannten Wahrheit der erzählten und aus den Quellen sorgsam ent-Schreibart ber einfachen, ungeschminften Beife fondern mich an der erkannten Wahrheit der erzählten und aus den Quellen sorgsam entnommenen Thatsachen habe genügen lassen, Wir haben über diesen Gegenstand einen so
schönen Reichthum an Urfunden und Actenstücken, wie über keinen andern Theil der teutschen Geschichte, woraus sich auch für Gelehrte noch immer viel machen und Neues lernen und lehren läßt; so auch besisen wir be-

reits neuere Werke über die Reformationsgeschichte, welche sich durch ihre wichtigen pragmatischen und psychologischen Ausschlüsse über die gesammte, meist sehr verborgene Wirksamfeit der menschlichen Seele, wie auch durch Wis und Slanz der Darstellung, besonders aber durch die schafsinnigsten Nachweisungen des Einstusses der Politik, Klugheit und Leidenschlen haben. Ich habe an eine andere Zeis denschaft ihrem Zeitalter verdientermaaßen empfohlen haben. Ich habe an eine andere Zeit gedacht und mich mit einem geringeren, sehr untergeordneten und beschränkten Verdienst begnügt, mich selber so wenig, als möglich, mit meinem Urtheil eingemischt, vielmehr fast durchgängig meine Urkunden und Actenstücke reden lassen. Dieses ist wirklich das beste und einzige Mittel, die Wahrheit und Lauterkeit der Geschichte zu retten und wieder herzustellen, wenn sie genugsam getrübt ist durch Meinungen und Muthmaaßungen, die sich sonst zulest gar als Thatsachen gebehrden. Mich hat das anhaltende Studium der Geschichte der Resormation und besonders der hohe Ernst und der erhabene religiöse Geist, der mich aus diesen Denkmalen derselben angewehet hat, zugleich gezwungen, auf alles, was von Urtheilen, Resserionen und Hypothesen die neueren Darstellungen dieses Gegenstandes zieret und schmükstet, freiwillig Verzicht zu thun.

Moge der Herr dies Werk auch in dieser seiner unvollkommenen Gestalt nicht ohne Segen in seiner heiligen Kirche, vielmehr zu guter Belehrung und Erhebung driftlicher Gemuther

gereichen laffen.

Berlin, am 1. Oct. 1816.

## Gefchichte

der tentschen Reformation.

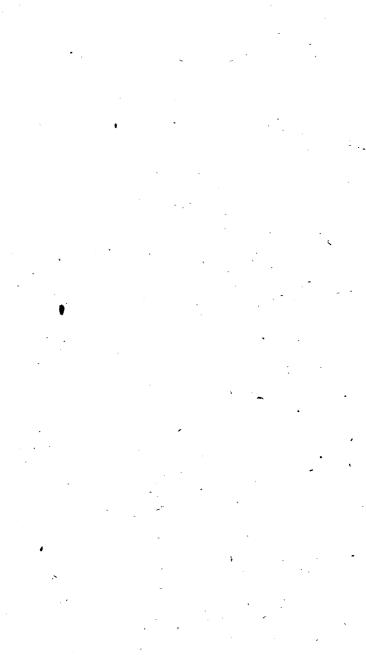

## Erftes Rapitel.

Bon der Beschaffenheit der driftlichen Kirche zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts' und wie es fich allmählich zu einner Resormation angelassen.

Die Kirche Jesu Christi, vor Alters ein reiner Quell der Bahrheit und Geligfeit, infonderheit aber in ibs rer Jugend blubend in bober Einfalt des Glaubens und Gottesblenftes, auch mit bem Blute nicht meniger Marthrer reich gegiert, mar im Berlauf ber Zeiten endlich von ihrer mahren Bestimmung immer weiter abgetommen. Je mehr der innere Glang berfelben bei den Menfchen erloschen mar, defto mehr batte er im Meußern jugenommen, ja burch folche eitle und vers gangliche Reize, womit fie ber Belt gleichgeftellt, nur gut febr überladen mar, murde die innere Sobeit und Berre lichkeit derfelben am meiften verdunkelt. Die Saupturfache mar, meil nach und nach das Salz ber Erde, meldes die Belt vor der Faulnif bemahren foll, feine agende Rraft und Scharfe verlohren und ba nun in benen, welche vorzugsweise die Erkenntnig aller boben und gottlichen Dinge in fich ju bemahren und an anderei mitzutheilen batten, bas Licht bes mahren Glaubens m allererft erloschen war, so geschah, daß es in an. bern Gemuthern, die in fich nicht Rraft genug hatten,

von selber ausging, in andern aber jur Beschämung und Strafe der Clerifen, welche davon sich immer entblotter zeigte, hell aussodiug. Denn so entstellt und Berderben derselben ausschlug. Denn so entstellt und ausgeartet war, blos durch die Schuld der Menschen, diese heilige Anstalt Gottes auf Erden, daß nach der dußerlichen Gestalt derselben und der in ihr herrschensden Ueppigkeit, Wollust und Eitelkeit ihrer Diener zu urtheilen, wohl schwerlich einer der Apostel, war' er zu ihr zurückgekehrt, sie wiedererkannt oder sie für die Rirche gehalten hatte, für welche der Herr selbst in Anechtsgestalt und großen Leiden gestorben war.

Es ichien auch mit ben Berberbniffen ber Rirche taglich eber ju , als abzunehmen, jumal, da nach ber bisberigen Erfahrung mehrere nicht geringe Berfuche, die Rirche an Saupt und Gliebern ju verbeffern, fcmach ausgefallen maren und alfo ber bisberige Bus fand des noch nicht gang fchaamlofen Berberbens fich in einen Buftand fleifchlicher Sicherheit gar verwans belt hatte. Bei ben Gelehrten und Ginfichtsvollen insgemein, fonderlich aber bei einem großen Theile ber obern Geiftlichfeit batte, ba es aberall am rechten Grunde des Glaubens fehlte, der Unglaube, bei den Ungebildeten, da fie ber außerlichen Stugen niemals aanalich entbehren fonnen und in Ermangelung bes mabren Glaubens angftlich nach etwas falfchem ju greis fen pflegen, ber Aberglaube überhand genommen und Berg und Gemiffen fich an leere Gebrauche und einen mechanischen Gottesbienft gehanget. Diefer fchien bei bem großen Saufen fast allenthalben auf einem unges meffenen Glauben an feine Priefter ju beruben und felbft die Lafter, welche biefe gar nicht mehr ju verbergen pflegten, und die grauliche Unmiffenheit in den geiftlichen Dingen, welche fie verriethen, batten boch

ben Gehorsam nicht sonderlich geschwächt, womit sich alles in die Herrschaft derselben dahingegeben. Sie sagten es alle Lage dem Bolke vor, sie allein sepen die Rirche, die Lapen aber nur in ihr und diese sollten sich also nur so blind und so sest als möglich, an ihre Priester halten, so würden sie die ewige Seligekeit sicher genug erlangen.

Ein folder flaglicher Buftand ber Religion unter bem Bolf und ben Geiftlichen mar auch nicht ju vermundern, ba es aberall an Gelegenheiten far biefe feblte, fich einigermaagen ju bilden und ju einer ge fegneten Amtsführung vorzubereiten. Auf ben boben Schulen herrichte bajumal noch eine finftere, magere, fraft , und faftlofe Philosophie, melde ben Berftand mit foibigen und unfruchtbaren Fragen befchaftigte, aber das Berg leer lief und an bem mabren Grunde und Gegenstande aller Theologie, an ber driftlichen Religion falt und ohne lebenbige Theilnahme vorübers Man begnugte fich gang und gar an ber eine mat feit Jahrhunderten bergebrachten form, glaubte blind an eine duferliche Autoritat ber Rirche und magte nicht, ben Grund foldes Ansehns felbft in Untersus dung ju nehmen. Das Ulter eines Wahns und Irre thums galt fur ben beften Beweis ber Bahrhelt. Die mefentlichften Lebren bes driftlichen Glaubens lagen vergeffen ober verfinftert. Die beilige Schrift felbft, von bem Bolf an ben meiften Orten gar nicht gefannt, auch für baffelbe nicht burch lesbare Ueber fehungen geniefbar ober gemein gemacht, wurde von ben Gelehrten vernachläffiget und entweber nur jum Bemeife ber im Ochmange gebenben Borurtheile ge braucht, oder gang überfeben. Bie ben Carlftadt nache mals felbft bekannte, baf er fcon Doctor ber Theos logie gewesen und doch die Bibel noch nicht einmal

gelefen \*). Und auf ber Rangel, fo ergablt Mathefiue, ein Beitgenof der Reformatoren, auf ber Kangel fann ich mich nicht erinnern, daß ich in meiner Jugend, ber ich doch bie ine funf und zwanzigfte Jahr meines Altere im Papftthum leider bin gefangen gelegen, die gebn Gebot, Symbolum, Baterunfer ober Saufe ger bort batte. In Schulen lafe man in ben Saften von ber Beicht und einerlei Geftalt des Abendmable; der Absolution und des Troftes, so man durch glaubige . Diefung des Leibes und Blutes Chrifti befame, ich mit Biffen mein Lebtag, ebe ich gen Bittenberg fam, meder in Rirchen ober Schulen mit einem Wort gebenfen horen. Wie ich mich auch feiner gedruckten ober geschriebenen Auslegung der Rinderlehre im Papfte thum ju erinnern weiß, ba ich boch von Jugend auf alle Legenden und Brigitten - Gebetlein, und fonderlich ju Munchen bei meinem Berrn, ber eine febr große teutsche Liberei bei einander batte, ein ganges Jahr burchlefen habe \*\*).

So wie nun die driftliche Lehre sich immer mehr in blose Menschensaungen aufgeldet und Rebendinge jur hauptsache erhoben hatte, so blieb nicht aus, was immer die Volge verkehrten Sinnes ist, daß auch das Leben immer mehr nur auf den gleisnerischen Schein der Lugend gerichtet wurde und auf eine leere, außersliche Wertheiligkeit versiel, welche den Menschen stets um so willtommitter ist, je sicherer dabei das herz in seiner naturlichen Berderbniß bleiben kann. Es hatte besonders eine große Last von gedankenlosen Gebrau-

<sup>\*)</sup> Cofders bollftandige Aeformationsacta und Documente. I. S. 108.

<sup>\*\*)</sup> Matheffi Predigfen über bas Leben Lutheri. 6. Pred.

den und Berrichtungen ben öffentlichen Gottesbienft überladen und bas Gemiffen der Menfchen über alle Daagen umftridt, auch gefunden Unterricht in ben Beilsmabrheiten gar febr verbranget und mas bievon abrig mar, beftand in Erjahlung ber abgefcmadteften Rabeln und erdichteter Mirafel, in faben Bibeleien, welche mehr jur Ergoblichfeit und jum Rigel ber Sinne bienten, als ju Erwedung mabrer Undacht und Gots tesfurcht. Die Predigten maren weit mehr blofe Empfehlungen der in der Rirche herrichenden Diffbrauche und Berlehren, als Ginfcarfung eines auf den Glaus ben an Chriftum gegrundeten rechtschaffenen Lebens und Bandels. In manchen Orten und ju verfchiedes nen Beiten bes Jahrs waren fie absichtlich barauf bes rechnet, durch loofe Scherze, burch efelhafte Boten und Poffen ben Bubbrer ju bochftunanftandigem Lachen m bewegen. Die diefes vornehmlich bei der foges nannten Ofterfreude ber Fall mar, von melder Beite genoffen nicht wie von einer feltenen Sache, fonbern wie von einer Gewohnheit in vielen Rirchen fprechen. Die Predigten namlich an Oftern, als an einem bos ben Refte der Freude, beift es in diefem Bericht, mas ren entbloft von allem gottfeligen Ernft und vielmehr fo eingerichtet, baß fie am ficherften bas Oftergelachter bervorbringen mochten. Gin Prediger hatte gerufen wie ein Rufut, ein anderer gefchnattert wie eine Gans. Ein anderer batte einen Laien mit einer Rutte anges jogen, jum Altare geführt. Gin anderer batte von dem Upoftel Petrus allerlei Schmanke ergablt, unter andern, wie derfelbe feinen Gaftgeber um die Beche betrogen: benn diefe und andere Belegenheiten benutte die niedere Geiftlichkeit gar gern, den oberen Clerus lächerlich ju machen. Doch ein anderer batte fo

fcmußige Poffen auf ber Rangel geriffen, bag man biefelben nicht einmal melben konnte \*).

Friedrich Mecum, Prediger und Superintendent Bothg, ein treuer Gehulfe an dem gefegneten Bert ber Reformation, bat eine Siftorie berfelben vom Sabr 1517 bis 1542 verfaffet und in derfelben nicht nur, mas er in den feiner Beit befannteften Urfunden fand, fondern auch, mas feine eigene Erfahrung ibm . an die Sand geben fonnte, jufammengetragen: benn er mar felber ein Monch gemefen. Der Unfang bies fer Siftorie lautet alfo. Das Papftthum ift ein folch abscheulich und scheußlich Thier gemefen, baf es von Daulo und Johanne faum genug bat fonnen befchries ben merben. Dit dem Leiden und Berdienft Gefu Chrifti ging man wie mit leeren Gefchichten oder Soe meri Rabeln um. Bom Glauben, womit Chrifti Ges rechtigfeit und Boiligfeit, famt ber Erbichaft bes emigen Lebens ergriffen mird, mar alles ftille. Chriftus murde befdrieben als ein ftrenger Richter, ber alle, Die fich nicht mit Furbitte der Beiligen und papftlichen Ablag verfeben, verdammen merde. Deshalb fetten fie an Chrifti Stelle Rurbitter und Beilande, als die Jungfrau Maria, wie die Beiden ihre Gottin Diana, biernach andere Beiligen, beren die Papfte immer neue machten. Lehrten doch dabei auch, diefelben bitten fur une nicht, wo man fich nicht um fie ober die von ib. nen geftifteten Orden verdient gemacht. Dabet marb gezeiget, mit was fur Berten folches ju erhalten fen.

<sup>\*)</sup> Johannes Decolampadius bat in der Schrift de risu paschali ad Capitonem Theologum epistola apologetica 1518. 4. Diefelbe Sitte febr ernsthaft geguchtigt; Fußlin hat davon einen Ausgung gemacht in den Beiträgen gur Erläuterung der Kirchenund Reformationsgeschichte des Schweiserlandes. V. G. 447.

Doch warb nichts von ben rechten guten Berfen, melde Gott in feinen beiligen gebn Geboten und von ab len Menfchen erfordert, vorgetragen, die bielte man für ju fchlecht, erdachte bafür taglich neue Berte, mels de Pfaffen und Monden viel Geld eintrugen. Denn met diefe in Menge that ober von andern ertaufte, von bem bief es, er habe recht gebufet und bas emige liben verblenet. Ber fie aber nicht achtete, und alfo furbe, ber mußte gur Solle gefahren ober ja ins Rege faer gefommen feyn und darinnen fo lange brennen und braten, bis er felbft ober andere an feiner Statt Darum bielt man biefe Berte ungemein bod und baber als das Leiden und die Unfchuld Chrifti felbft. Ramlich bas Kaften und die vielfache Bieders holmg des Baterunfers und Ave Maria, die Rosens frange, den Mantel Maria, Die Gebete Urfula, Bris gitta, des Pfalters und Horaslefen. Lag und Macht mufte man obne Unterlaß fingen, plerren, fcbreien, mummeln, obne baran ju benten, daß Chriftus gefas gat: wenn ibr betet, follt ibr nicht viel Borte mas om, wie die Beiben. Da fabe man mancherlei Urs ten Pfaffen und Monche, die durch ihre unterfcbiede liden Sabit, Ceremonien, Gebraud, Lebensarten und faften fic unterfcbieden; bie folche Dinge bielten, muße tm felig gepriefen merben, Diefer Berdienft fonnte man, nach ihrem Borgeben, ertaufen und andern gus Und fo bekamen die Ordensleute über die eignen. balfte aller Shter; alle murden vom Papft bestätiget und in Schut genommen. Man verbot Fleifch, Buts ter und Rafe ju effen und es murde far große Sonde ausgegeben, mo man foldem Berbot zuwider lebe, boch tennte man biefe Gunden mit Geld abtragen. Das her entftund auch die Menge von Feiertagen und Balle fahrten nach Rom, Berufalem, Compostell, jur beilie gen Catharina auf bem Berg Sinai, jum beiligen Michael, nach Machen, Fulba, jum beiligen Bolfgang, bag ber Ballfahrten faft fo viel waren, als Berge, Thaler, Balber und Baume find: boch fonnte man auch biefe Befchwerden mit Gelb abfaufen. Dan trug den Kloftern und Pfaffen ju Geld und Geldess werth, Buner, Ganfe, Enten, Gier, Rlache, Sanf, Butter, Rafe; barauf tonete und raufchete alles mit Gefang, Lauten, Rauchern, Opfern; die Ruchen murs ben wohl verfeben und an tapferm Erinfen ließ mans nicht fehlen: barauf famen die Deffen, die alles wies ber gut machen muffen. Duch enthielte man fich nicht von der Unjucht und Surerei; Schwefter Surlein und Bruber Bublein blieben nicht aus. Doch maren bieß Eleine Gunden, die leicht durch papftlichen Ablag fonne ten gehoben werben. Gie hatten auch neue Sacras mente. Die Bifchofe predigten nicht, fonbern weihes ten Pfaffen, Monche, Gloden, Rirchen, Ravellen, Bilber, Bucher, Rirchhofe und besgleichen : alle biefe Dinge machten der Clerifen große Ginfunfte. Die Beiligthumer hielt man in bobem Berth, Knochen, Arme, gufe murben in filbernen und guldenen Schache teln vermahrt, unter ber Deffe aber jum Ruffen dare aeboten und auch biefes nicht umfonft. Unbei glaube ten die Leute, daß ihnen durch Rurbitten der Beiligen, welcher Knochen, Glieder, Saare fie anruhrten, mert. liche Bulfe gefchebe. Der Bruberichaften maren une gablig viel, ba fich gewiffe Leute jufammenfchlugen, ibre befondern Regeln auffetten, diefe hatten ihre Pfaffen, Ultare, Rapellen, Lichter, Rauchfaffer, Feiers tage, daran fie jufammenkamen, Deffe ju boren und ben Pfaffen ju opfern, moju nahmhafte Ginfunfte ge stiftet murden und auch biedurch fonnte man feine Seligfeit ichaffen und ju Bege bringen. In die Rld.

fer nahm man Kinder auch wiber ihrer Eltern Bile len auf, zuweilen auch Cheleute, die ihren Chegatten verlaffen. Die Rloftergelubbe biefen Gehorfam, freis willige Urmuth, Reufchheit. Diefe jog man bem gane gen Leiden Chrifti vor und predigte offentlich, fie fepen beffer als die Laufe. Die ordentlichen Pfarrer biele ten felten Deffe und beilige Abendmabl. Gine große Menge Deffen murben taglich in Stabten, Rleden, Schloffern, Rirchen und Ravellen gehalten, baju ge miffe Priefter beftellet und ju ihrem Unterhalt Saus fer, Meder und Ginfunfte gestiftet maren. Die meis ften Deffen bielte man fur die Lodten, auch fur fole de, die icon vor etlichen bundert Jahren gestorben, indeffen maren boch die Lebenden jugegen und legten brav Geld auf die Altare, meldes den Pfaffen gu Rute fam. Die Menge ber Clerifen ift fo groß ges wefen, daß allein hiefige Stadt Gotha (welche damale, um bochften fiebenhundert Saufer gehabt) vierzehn Domheren, vierzig Pfaffen, dreißig Augustinermonche, zwei Terminirer und breifig Monnen zu ernabren ges babt. Diefe biefte man fur beilige Leute, fo uns den Simmel verdienen und lebeten doch fo fcandlich und unflatig, daß man's in der Welt nicht arger antreffen wird. Der Cheftand mar ihnen verboten, weil fie ater feine Reuschheit hatten, erfülleten fie die Stadt mit Surerei, Chebrechen und fodomitifchen Gunden, baß es abicheulich mar, und fonnten boch nicht gebane biget und geftrafet merben, weil fie allein unter papfte licher Gerichtsbarfeit ftanden \*).

<sup>)</sup> Fr. Myronii hist. ref. mit einer Jorrede erlautert und beransgegeben von Ernft Salomon Cyprian. Leipzig, 1718. in der von demfelben herausgegebenen Reformationshift. von Tenzel. L. S. 3.

Selbst einem ber beftigsten Feinde ber Reforma tion, dem Cardinal Bellarmin, bat die Bahrheit un ter andern diefes Geffandnig abgebrungen. Ginia Jahre fruber, fagt er, als die Lutherifche und Calvini fche Reberei einrif, mar, nach bem Beugnif gleichzeiti ger Autoren, feine Scharfe in ben geiftlichen Gerich ten, feine Bucht in Ubsicht auf die Sitten, feine Rennti nif einiger beiliger Biffenfchaft, feine Ehrerbietung por gottlichen Dingen, faum war noch etwas von ber Religion übrig geblieben \*). Und Boffuet, ber Bie fcof von Meaur, geftebt, daß die meiften bazumal nur von Ablaß, Ballfahrten und Almofen an Donche gepredigt und Debendinge jum Grunde ber Frome migfeit gemacht hatten \*\*). Erasmus aber fcpreibet von den Bettelmonchen: fie hatten angefangen Chris ftum auszulaffen und nichts zu predigen als ihre neden und unverschamten Lehrfage. Bom Ablag redeten fie alfo, daß auch ber einfaltigfte Menfch es nicht vertras gen fonnte. Siedurch und durch bergleichen verfchmanb allmablig alle frifche Rraft ber evangelischen Lebre und nothwendig mufte, ba es immer arger murbe, gulest auch jener Funten ber driftlichen Religion verglimmen, woran fich die driftliche Liebe wieder entganden fonns te: das Befen der Religion verwandelte fich in mehr als judifche Ceremonien. Darüber feufgen und flas gen alle gute Menfchen, biefes gefteben auch alle Gots tesgelehrten, welche nicht Monche find und die Mons de felbit in ihren gebeimen Gefprachen \*\*\*).

Der Mittelpunkt alles Clends in der Rirche mar bazumal Rom und beffen papftlicher Stubl. Derfelbe

<sup>9)</sup> Opp. T. VI. p. 296 ap. Gerdes Hist. Evang. renov. L. p. 25.

<sup>\*\*)</sup> Hist. des variat. des egl. prot. I. l. 5. 5. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Erasm. l. XII. ep. 10.

par im boben Alterthume gegrundet worben, mo bie. welche ibn befagen, durch bobe Tugend und Gottesfurcht fid noch die Achtung und Chrfurcht der Belt ermar. ben, von benen einige der erften auch burch ibr freus biges Martyrerthum bewiefen, baf ihnen bie Ehre Chrifti mehr als die Berrichaft über die Belt und die Bemiffen der Chriften am Bergen liege. Dach ber Beit festen nicht wenige von ihnen ihre bochfte Ebre und den gottlichften Beruf ihres Umtes barein, ben jungen Bolfern des Abendlandes die driftliche Relie gion ju bringen und Menfchen und Burger in ihnen ju gieben fur biefe und eine andere Belt. Rur mel den Gottesdienft fie wohl Dank und Achtung, Geborfam und Liebe verlangten, boch obne es fo gar grob, wie nachher gefchab, auf irbifche 3mede, auf bie Reichthumer und Schabe der Mationen abzufebn. Denn freilich gering wurde nachber, jumal in Den mittleren Beiten, die Ungabl folcher Papfte, an benen noch einige Gottesfurcht mare ju finden gemefen : bie meiften vergaßen ihrer oberften hirtenpflichten, maren irbifch gefinnet, vermidelten fich in weltliche Banbel, trachteten nach gand und Reichthum und begnugten fic nicht damit, ihre Lafter unter bem Mantel ber Frommigfeit und bem Scheine eines gottesfürchtigen lebens auszuuben, fondern breiteten diefelben fcaam. los aus por den Mugen der gangen Belt. Dennoch lebrten die Schmeichler ber Papfte, daß diefe Burbe bie bochfte in der Chriftenbeit, ben, ber fie trage, uns fabig mache, in Sachen bes Glaubens ju irren und daß man, mo nicht auf das Leben, doch auf den Glaus ben des Oberhauptes der Rirche feben muffe, gleich als maren beide fo gang verschiedene Dinge. Es ließ . fich gar nicht anders erwarten, als daß die andern Pralaten und die gemeinen Priefter fich auchfdas Les

ben ihrer bochften Rirchenregenten murben jum Bor bild nehmen, wenigstens in demfelben leicht eine Rechte fertigung ihrer eignen Gunden finden. Go brang nun eine fast unheilbare Krantheit ber Rirche vom Saupt in die Glieder. Doch bis ins fechszehnte Jahre hundert hinein hatte Alexander VI. den romifchen Stuhl aufs auferfte geschandet. In feinen Laftern wetteiferte er, nach dem eignen Urtheil ber Beitgenofe fen, mit einem Mero, Caligula und Bellogabal. Jus lius II. mar blutburftig und friegerifch gefinnt, ein bochft ungeiftlicher Menich. Leo X. der ibm folgte, war gwar ein Freund ber Belehrfamteit, ein feiner Renner ber fconen Biffenschaften und Runfte, aber irbifchen Sinnes, gelbgierig, prachtliebend und volle fommen unwiffend in ben geiftlichen Dingen und in allen Ungelegenheiten ber Rirche.

Diefer und fruberer Papfte Gunden, beren Regie fter bei gleichzeitigen und fpatern Schriftftellern, mel 'che felbit Berehrer bes papftlichen Ehrones find, ju finden ift, maren allerdings groß und erfcbredlich: boch hatten fie, bas bofe Erempel abgerechnet, ein fole des muftes und abscheidiches Leben immerbin mogenauf eigene Rechnung fubren, mare nur nicht dabei ber Mifbrauch, ben fie als Oberhaupter ber Rirche von der ihnen anvertrauten Gewalt gemacht batten, fo über alle Maafen fchandlich und unverantwortlich gemefen. Furmahr die Schuld lag nicht allein an ben Dapften, fondern auch an dem Papftthum. Daffelbe mar endlich, ba es fein ganges Befen entwickelt hatte, ju Unfang bes fechszehnten Jahrhunderts fo febr ein Reich von diefer Belt, eitel und irdifch geworden, baß icon ein weltlicher Furft, Raifer Marimilianus L. baffelbe ju übernehmen ernfthaft gefonnen mar \*).

<sup>\*)</sup> Löfder Reformationsacta. I. G. 96.

Infonderheit festen die Papfte fich baburch febr bers unter in ben Augen ber Belt, baß fie fo gar feine Ehrfurcht mehr bezeigten vor dem religibfem Beifte und Charafter ber verschiedenen Rationen, nicht ach teten auf bas, mas ber Matur ber einen und andern Ration entfprach, nicht ehrten, mas der Beift Gottes, ber boch an die alten Mauern von Rom nicht wollte gebunden fenn, in der einen und andern Beiliges mirfte und Gottliches erzeugte. Das Chriftenthum, beffen Stellvertreter die Papfte fenn wollten (und ale lerdings festen fie fich an' ble Stelle beffelben ), bas Chriftenthum ift nicht baju ba, den eigenthumlichen Beift der verschiedenen Bolfer ju unterdrucken und auszurotten, fondern, wie bas ermarmende Sonnenlicht, begunftiget es die moglichfte Entfaltung, Freis beit und Reife eines jeden in feiner Urt. Der oberfte Birte gu Rom wollte alle feine Schaafe in ber gan: jen Chriftenheit über einen und benfelbigen Ramm fchees ren. Der Teutsche, ber mitten im Bergen von gang Europa mohnt, follte emigfort feiner Religion megen an ben Ufern ber Tiber betteln gebn. Es mar ein Rrevel der Papfte, den fie vor Gott nie verantworten fonnten, daß fie die geschichtliche Musbildung und Ente midelung der Bolfer hemmen und fur alle Jahrhuns berte auf einem bestimmten Punkte festhalten wollten. Reil fie mit ihrem engen und beschranften Geiftes. blid die großen Tendengen ber Bolfer nicht faffen, bie boberen, geiftigen und religibfen Bedurfniffe berfelben meder errathen noch befriedigen fonnten, fo fürchteten fie nicht mit Unrecht, es mochten Die Rinber dem heiligen Bater mit der Beit über den Rovf machfen und feiner Buchtruthe endlich entbehren lers Bon bem in allen Bolfern mirfenden, Belt und Beit immerfort bewegenden und treibenden Geifte

Gottes wollten fie niemals etwas boren: fonbern Rom war ihnen die Belt und bas eilfte Jahrhundert etma bie gange Geschichte. Daber, weil fie feinen Sinn und Berftand hatten für irgend eine vaterlandifche That und Gefinnung, worin doch ber Teutsche vor Alters feiner andern Mation nachgestanden, fo wollten fie auch, bag er nur fur Rom benten und arbeiten. aber bie Freiheit und ben Rubm feines geliebten Bas terlandes fabren laffen follte. Es mare feine geringe Aufgabe, ju untersuchen, wie viel die Papfte in allen von ihnen beberrichten Mationen ju Schmachung ber Baterlandsliebe beigetragen. Sie ift ein beiliges, von Gott allen eblen Gemuthern eingepflangtes Gefühl nie mit haf und Berachtung fremder Bolfer, als fole, der, verbunden, laft fich aber auch nicht ungeftraft und auf die Lange mis Fugen treten. Die Dapfte freilich hatten es gern gefeben, baß es ewig fo geblies ben mare im teutschen Reich, wie es bamals mar. Denn die beften und edelften Rrafte der teutschen Das tion maren in ben Banden bes Romifchen Bifchofs. Durch die Romifche Lehre murde der Glaube und das Leben der Teutschen beberricht. Die Romifche Geifts lichfeit batte nach und nach, wie aus ben nachmaligen Befdmerden teutscher Dation erhellet, mehr als die Balfte des gesammten Nationaleigenthums an fich ges bracht. Die weltlichen Furften murben gegen Die geifts lichen gering geachtet. Durch bas Recht, die bochften geiftlichen Memter ju befegen, maren die Papfte in ben Stand gefest, Teutschland mit ihren Creaturen angus fullen. Durch ben Zwiefpalt, welchen die Papfte gwis fchen ben geiftlichen und weltlichen Dachten nahrten, murben biefe allmablich ihrer ebeiften Borrechte bes raubt, und die Papfte eigentlich au Berren bes Landes.

Bei allen biefen an fich fcon fo großen Diffbraus den mar boch bas argfte und unerträglichfte noch ber Argmobn und die Gewalt, fo bie Papfte bemiefen, wo fich nur irgendwo der geringfte Biderfpruch regte ber ein Bersuch, bem in bie Rirche eingebrungenen frwel ernfthaft zu begegnen feben lief. Ueber alles, auch die tiefften Gebeimniffe ber Religion, mar er laubt ju bisputiren; benn bie berrichende Deinung war, vieles fen durch ben beiligen Stubl noch unbefimmt gelaffen und noch nicht unabanderlich feftgefest: biefer Freiheit bedienten fic auch nicht wenige fubn; wer niegends durfte die offentliche Lebre tadelnd ober bemerfend die Romifche Dacht ober Schaffammer berihren ober fich thatlich außern in Abichaffung berr fenber Difbrauche. Jeder auch noch fo ernfthaften Stimme und Zurechtweisung hatte man auch im feches tehnten Jahrhundert freien Lauf gelaffen, wenn fie nur in ben Grangen ber Lehre geblieben mare, fich an dem Glauben begnüget und nicht auch den Grund ber papflichen Sobeit und Berrichaft, die Ehre und ben Reichthum der Bischofe oder ben Ruhm beguns figter Monche angetaftet hatte. Denn über alles gelt ber blinde Geborfam in ben Meinungen von bie len Dingen und überaus empfindlich und verwundbat war man an diefer Seite. Aller mit Unrecht erwors benen und behaupteten Gewalt ficheres Beichen und smobnliches Mittel diefelbe ju unterftugen und feftgus halten, ift ein harter und schwerer Druck, auf die Gets fter gelegt, baf fie nicht benfen und untersuchen fole len und das Licht ju Tage forbern, weil fich fur eine folde Dacht im Finftern allein am ficherften fchleichen, ichaften und malten lagt. Das Gefühl, wie gefähre lich ihnen und ben dunkeln Lehrfagen, worauf ibre Smalt gebauet mar, bas Licht ber freien Prufung fen, hatte die Papfte icon feit Jahrhunderten beftan? big begleitet und nicht mehr verlaffen. hierauf bes rubete die Unentbehrlichfeit ernfthafter Zwangsmittel und Strafen, momit fie febr eilfertig maren, mo bes sonders die Rechtmäßigkeit ihrer Gewalt bezweifelt ober geläugnet murbe. Bon biefem Gefichtspunkte aus batte fich allmählich ein ganges Spftem ber unerhortes ften Tyrannei gebilbet, in welchem alles feine wichtige Stelle hatte und auch bas an fich Unscheinbare und Unfduldige boch in einem fürchterlichen und folgereis den Bufammenhange ftand. In welchem fcreienden Contrafte diefes mit ber bochften Feinheit und allen Runften bes Scharffinns ausgedachte Spftem Chriftenthum und der mabren Rirche beffelben gegens über ftand, fiel endlich ber gangen Belt in die Mugen und konnten bie Papfte julest fich felbft nicht mehr verbergen: noch im Jahr 1516. verbot der Romifche hof in einer eigenen Bulle, von der Unfunft des Uns tichrifts ju predigen, mit welchem Ausbrud fcon feit Sabrbunderten von allen freien Befennern des Evans geliums ber Papft bezeichnet morden mar \*).

Wie es zu allen, auch den verdorbensten Zeiten eine Gemeinde der Glaubigen gegeben hat, bei welcher der Saame der reinen Lehre sich stets erhalten und reichliche Frucht getragen, so hatte es auch in den letteren Jahrhunderten nicht an solchen gesehlt, welche die Gebrechen und Mangel der Kirche erkannten und im stillen beseufzten. Oft auch war solche Bertrübnis auf eine ungewöhnliche Weise start hervorger brochen, die Klage über den verderbten Zustand der Kirche laut geworden und bis zu den Ohren der Gerwalthaber hindurchgedrungen. Nicht zwar die Romie

<sup>\*)</sup> Löfder angeführten Orts. G. 104.

fde, aber boch bie fatholische Rirche begehrte laut die Reformation fcon Jahrhunderte lang por biefer. Die Gemeinde der mahrhaft Glaubigen, bei welcher das heilige Erbe der achten firchlichen Ueberlieferung mverlett fich erhalten und welche felbst mitten unter den berrichenden Berderbniffen bes Papftthums bie wahre Rirche Chrifti bargeftellt hatte, an die man fich auch in der nachmals erfolgenden Reformation aufs mniafte anfchloß und von ber man fich niemals trens nete, fie wiederhohlte faft ohne Unterlaß ihr Schreien nach einer grundlichen Berbefferung des Glaubens und Lebens. Dicht nur unter den Anhangern ber herw fcenben Rirche gab es ber edlen und frommen Se mather viele, welche fich nach ben Tagen ber Freiheit fenten , auch biefelbigen icon mit Gicherheit abnde ten, fondern gang vornehmilch und in großen Saufen beifammen fand man bergleichen in ben von ber Ro mifchen Rirche verfolgten und verworfenen Secten, welche nicht made wurden, auch unter ben hartesten Leiden, Dishandlungen und Plagen, so ihnen anger than wurden, ihre treue Anhanglichkeit an Christum in diefer Urt gu beweifen. Schon lange vor der Reformation war es ein Zeichen von mahrer Frommigleit, gegen die herrschenden Gebrechen in der Rirche sich muthig zu erheben und die Laster der Geiftlichkeit ins besondere aufzudecken. Diefes batten in ben letteren Beiten Die Mpfifer vornehmlich lebhaft und fahn ger than. Dach innerm Gottesbienft, nach Seiligkeit des Bergens, rechtschaffenem Bandel und ftiller Gemeine foaft mit Gott ftrebend, blidten fie mit unausfpreche licher Behmuth auf die Berruttung der Kirche Chrifti bin. Gie enthielten fich ausbrucklich aller der leeren Schulgezante und unfruchtbaren Disputationen, unter welchen eben am meiften die mabre Gottfeligfeit vere

loren gegangen mar. Gie jogen fich jurud von bem leeren Mechanismus des dufern Gottesdienftes, ber feinen Berth bat, wo er nicht mit bem innern eins ift und jusammenftimmt. Sie suchten die Chriftens beit vornehmlich von dem Geraufd und Geprange bes außerlichen Ceremoniendienftes ju ber inneren Stille und Rube eines in Gott feligen Bergens jurudjufabe ren. Es war unmöglich, diefes ju thun, ohne bei ber entgegengefesten Denfart bamaliger Beiten an allen Seiten anzuftoffen und mit berfelben in ben beftigften Biberfpruch ju gerathen. Mit Reuer und Schwert maren auch icon vor langer Beit die großen Bemes gungen ber Baldenfer, Albigenfer und Begharben ges bampfet, wodurch die Rirche nicht wenig erschuttert worden mar. Die noch von ihnen übrig gebliebenen hatten fich in die Thaler zwifden ben Alpen und Pos renden gurudgezogen. Dort lebten die frommen Refte ber alten Martyrer noch ju Anfang bes fechsjebuten Jahrhunderts gerftreut und in Rummer und Glend, festhaltend an bem überlieferten Glauben, bem Romis fchen Stubl nicht mehr, wie vor Alters, furchtbar, boch ftill hoffend, daß der herr mit ber Beit fcon andere Werfzeuge der Babrbeit ermeden merde.

Auf eine ahnliche Weise war es mit den Bohmen ergangen. Die großen Unruhen, welche vor hundert Jahren die Kirche so hestig bewegt, waren hauptsachtlich durch Klugheit und Maßigung beigelegt. Aber seitdem auf der Kirchenversammlung zu Constanz im Jahr 1415. das Feuer war angezündet worden, in welchem der standhafte Bekenner der Wahrheit, Johannes huß, seine edle Kuhnheit mit dem Leben ge bußet, hatte sich ein anderes Feuer aller frommen Gesmuther bemächtigt, welches nicht so schnell wieder errloschen war. Seitdem singen viele rechtschaffene Leute

an, bem Jammer und der Befreiung der Kirche mit Ernft und Eifer nachzudenken. Die Bucher Wicleffs, in denen viel guter Saamen der reinen Lehre lag, wurden fleißiger noch, denn zuvor gelesen. Durch fort gesehte Berfolgung wurde überhaupt die Wahrheit ims mer mehr zu Tage gebracht, so, daß sich mit Sicherheit aus dem traurigen Ende des Huß und Hieros nymus von Prag der baldige Unfang einer umfassen, den Kirchenverbesserung weissagen ließ.

Noch im Jahr 1498. wurde indes der Dominicarner Hieronymus Savonarola, gleichfalls ein muthiger Zeuge der Wahrheit, durchs Feuer hingerichtet. Er hatte nicht nur die ungemeinen Laster der Großen zu klorenz, sondern auch die unerträgliche Bosartigkeit des Nomischen Hofes angegriffen und ohne Scheu gespredigt, derselbe bedürse einer Reformation. Uebers dem lehrte er in mehrern Artikeln die christiche Resligion richtig und im Sinne der Altesten Kirche; auch hat der berühmte Karst, Johann Franz Picus, Herr von Mirandula, eine befondere Schusschrift für ihn geschrieben. Die Monche hauptschlich, die ihn am Römischen Stuhl verklagten, übergaben ihn der Insquisition und zündeten das Feuer gegen ihn an, in welchem er starb, nachdem er zuwer noch die Qualen der Folter ausgestanden.

Und boch hatte man es billig leicht merken follen, daß man mit solchen und andern Bemuhungen, das uns leibliche Licht der Wahrheit auszuloschen, den Schaden nur arger machte und daß Gott etwas befonderes vor habe mit diesen und den nachstsolgenden Zeiten. So vieles kam zusammen, was eine erfolgende Resformation als unausbleiblich und nahe verkündigte. Nicht nur, daß in der großen und weitverbreiteten Sehnsucht darnach schon die sichere Burgschaft lag,

daß fie nicht lange mehr ausbleiben murbe, fonbern auch durch mehrere Umftande von großer Bichtigfeit murde biefelbe fogar augenfcheinlich begunftigt und vorbereitet. Biele treffliche Manner von grafer Frommigfeit und Gelehrfamfeit, von durchdringendem Bere ftand und feinem Gefdmad ftunden jest nach einans ber auf. Die Liebe ju ben eblen Wiffenfchaften fing an fich von Italien aus auch aber Teutschland ju vers breiten. Der Universitaten murben mehrere aufgeriche tet ; wie benn allein in ben letten breifig Jahren bes funfgehnten Jahrhunderts fieben derfelben allein in Teutschland gestiftet wurden, namlich ju Ingolftadt, Freiburg, Bafel, Enbingen, Manng, Bittenberg und Frankfurt an ber Dber. Rurg, es gab überall ein frohliches Mussehen und berrliche Boffnung; jumal die meiften teutschen Gelehrten bajumal noch eine mabre hochachtung vor Gott und feinem beiligen Bort be wiesen. Durch die dazumal auch erft erfundene Buche bruderfunft murben alle Ochabe ber Erfenntniß fonel ler in Umlauf gefest und allgemeiner verbreitet. wurde nach und nach felbft in ben dunkelften Kopfen belle und viele fluge Leute befprachen fich freimutbig und laut über die Gebrechen der Beit. Dabei fand jugleich bas gottfelige Leben reichliche Mahrung und Erquidung in ben Schriften des frommen Laulerus und Thomas von Rempten, wie auch in ber teutschen Treffliche Redner, wiewohl felten, wie Beiler von Raifersberg, fprachen bas Bedurfnig einer Rirchenverbefferung laut vor bem Bolfe aus. folder Beuge der Bahrheit mar auch Undreas Proles, welcher, obgleich gebannet, berb auf ben Aberglauben ber Rirche fchalt und Borganger bes Johannes von Staupis mar im Provinzialat bes Augustinerordens. Gelbft der Rampf finftrer Monche mit fo gelehrten Mannern, als Reuchlin und Erasmus waren, trugen baju bei, jene immer mehr in Berachtung und diese ju Spren und Ansehn ju bringen, Diese Manner stedten in verschiedenen Wiffenschaften, der eine im Hebraischen, der andere im Griechischen der Welt ein Licht auf, welches um so mehr von Folgen war, da es den Weg bahnte und erleuchtete jur Erforschung des Urtertes der heiligen Schrift alten und neuen Lestaments.

Go mar benn alfo im fillen Gange ber Beit, une ter ber Lenfung gottlicher Borfebung, gar vieles vorbanden und jur Reife gelangt, mas einer allgemeinen Rirchenverbefferung gunftig und dienlich mar. Ingmb fchen fann man nicht laugnen, baf bie neuerwachte Liebe gu ben fconen Runften und Biffenfchaften fo wenig ein Grund ober Unfang jur Rirchenverbefferung felbst war (wofür fie von manchen ausgegeben worben), bag fie vielmehr bei Bielen jum Unglauben, um beimlichen Atheismus, jur Gleichgaltigfeit gegen die Religion und jur bloffen Berfpottung ber alten Gebrauche führte. Deswegen hatte die Romifche Ries de, hatte fie wirflich ernfthaft Gorge getragen um die mabre Bohlfahrt ber Bolfer, benjenigen (fatt ibn ju bannen), fegnen, befconben und unterfinben muffen, ber es unternahm, ju gleicher Beit mit bem wiederauflebenden Gefdmad in Runft und Philofos phie auch ben mahren Glauben wiederum berguftellen, und achte driftliche Religiositat wieder in ben Ge muthern ju verbreiten. Denn mabrlich ohne biefen Srund in den Gemuthern nimmt die Runft und Biffe fenschaft überall nur ju bald einen irreligibfen Cha rafter an und begunftiget jegliche Unfittlichfeit und Leidenschaft. Stalien allein mar gegen bas Ende bes funfzehnten Jahrhunderte fo reich an feinen Getfern

und wißigen Ropfen, als feit mehrern Jahrbunberten nicht einmal zerftreut in gang Europa waren zu fine ben gemefen. Es murbe Mobe und ein Zeichen ber Aufflarung, über Alles, auch bas Beiligfte, ju fpotteln und zu lacheln. Die aberfinnlichen Lebren und Se: beimniffe des Chriftenthums wurden ein Gegenftand bes Biges und ber Satire ober ber Berachtung und Gleichgultigfeit und mehr als die gange beilige Schrift galt biefen boben und glangenben Beiftern ein eingi. ges gottliches Sonett. Bobin batte das noch geführt, thare nicht endlich bas achte Chriftenthum in die Belt jurudgefehrt und ber mabre Glaube von neuem und in feiner gangen gottlichen Rraft burch die Bergen ges brungen? Die Reformation des driftlichen Glaubens im fechszehnten Sahrhundert batte bierin unleugbare Aebnlichkeit mit ber erften Erfcheinung und Unpflans jung deffelben in ber Belt: benn auch bagumal fam bas Chriftenthum in eine folche, burch finnlichen und geiftigen Lutus überreigte, burch verfeinerten Egoismus und Lebensgenuß erschlaffte und burch das Gift ber Epicurifchen Philosophie angefreffene Beit. Beitalter des florirenden Seidenthums wird ju Une fang des fechszehnten Jahrhunderts fo volltommen als irgend nur unter biefen Umftanden moglich, bargeftellt in der Perfon des damaligen Papftes, Leo X. \*). Man fann fagen, bas Beidenthum mar feine einzige Leibenschaft und bei ibm ber Grund aller feiner ane

<sup>&#</sup>x27;) Roscor Leben und Aegierung bes Papfies Leo bes Zehnten. Aus dem Englischen von Andr. Fr. Gottl, Plaser, mit Aumert, von heinr. Phil. Konrad hente. 3 Bbe. Leipz. 1805. Wie viel ift nicht in biesem großen, abrigens mit Recht gepriesenen Werte die Rede von Politik und Krieg, von Kunft und Literatur, wie wenig dagegen von Religion und Kirche. Wie sein Leld, so sein Geschichtspreiber.

bern Leibenfcaften. Diefe far einen Dapft allerbings febr feltfame Liebhaberei ging fo meit, baß fie felbft auf die Schreibart ber Amtsbriefe, melde Bembo, einer feiner Gebeimschreiber, für ibn auffette, ben fichtbarften Einfluf bette. Das firchliche Amtslatein mar ibm viel ju fcblecht und er bediente fich bafur viel lieber acht Romifcher Musbende, wenn fte gleich auf beibnifche Religionsbegriffe und Gebrauche bie ofe fenbarfte Begiebung batten. Er abmte bierin ben ausgezeichneteften Poeten und Lateinischen Schriftfellern feiner Beit nach, benen auch nichts foftlicher mar, als die beidnische Fabellehre und Philosophie, die in ale len ihren Gebichten auf Gegenftanbe ber Dythologie aufpielten, wie biefes Pontan, Sannagar u. a. thas ten: wie benn Maruffus unter andern eine gange Sammlung von folden Liedern gedichtet, in benen er Die Gottheiten Roms und Griechenlands mit großem Schein von Rrommigfeit und Undacht anredet und verberrlicht. Ueber dem Beftreben, einen Birgil und Cicero in der Schreibart ju erreichen, verlobr fich jus mabl in ben geiftlichen Schriften nach und nach aller fittliche Ernft und alle religible Barbe; nach bem Urs theil ber Renner maren es die Schriften ber Geiftlie den gang vornehmlich, welche fich vor benen der Laven porzäglich burch ben größeren Reichthum von Poffen und Boten auszuzeichnen pflegten. \*) Gie fcamten fich, 1 die Bibel ju lefen, wegen bas unclaffischen Lateins und um fich baburch nicht ihren eigenen fconen lateis nifchen Stpl gu verberben; bagegen aber fchamten fie fich nicht, ihre geiftlichen Reben und Schriften burch Beziehungen auf bas beibnifche Alterthum ichmadbaft ju machen und ju murgen. Gelbft die heilige Dreis

<sup>&</sup>quot;) Rofcoe am angef. Drt. III. G. 63.

einigkeit und bie Jungfrau Maria, ergablt uns ein geiffreicher Befchichtschreiber, fanden ihr Begenbild in ber beibnifchen Gotterlebre. Gott ber Bater bieß Beus oder Jupiter opt. max., ber Sohn murde Apollo ober Bestulan genannt und die beilige Jungfrau Diana. Bie meit man bieg getrieben, erhellet aus ben Schrife ten bes Grasmus, ber uns nicht nur in feinen Bries fen bieruber vielfaltig belehrt \*), fondern auch eine in Gegenwart des Papftes Julius II. und ben Rars binalen gehaltene Predigt, die er felbft mit anborte, aufbehalten bat. Diefe Predigt bandelt von bem Leis ben und Lobe Jefu. Der Redner bebt mit dem Lobe bes Papftes an, ben er als einen zweiten Jupiter fcilbert, wie er in feiner allmächtigen Sand den Donnerfeil balt und mit feinem Binte ben Beltfreis bee berricht. Benn er auf bas Leiben Chrifti fommt, fo erinnert er feine Buborer an bas Beispiel eines fur fein Baterland fich in den Abgrund ftargenden Decius und Curtius.. Auch vergift er nicht, mit großem Lobe einen Cecrops und Mendeius, eine Aphigenia und ans bere ju nennen, benen ibr Baterland lieber war, als ibr Leben. Wenn er die Bubbrer jum Mitleib mit bem traurigen Schicfale Jefu bewegen will, fo erins nert er fie an bie Dankbarfeit, womit die Beiben bas Andenten ihrer Belden und Bobitbater veremigten, indem fe ihnen Denfmaler errichteten oder ihnen gott, liche Chre ermiefen, indef die Juden den Retter bes Menfchengefchlechts mit Ochmach überhauften und ans Rreus folugen. Der Tod Jefu wird hierauf mit dem Tode anderer vortrefflicher Danner verglichen, die auch fars gemeine Befte unfchulbig ftarben. Er nennet eis

Epist. l. XX. ep. 14. l. XXI. ep. 76. l. XXVI. ep. 34.
 L. XXIX. ep. 21.

um Socrates und Phocion, die, ohne etwas verbros den zu haben, den Giftbecher tranken, einen Epamis mondas, der nach einer Menge ruhmvoller Thaten ges nichigt ist, sich gegen die diffentliche Beschuldigung des hochverraths zu vertheidigen, einen Scipio, der zum Lohne für zahllose Bohlthaten ins Elend verwiesen wird und einen Aristides, der aus seinem Baterlande verbannt wird, weil er den Beinamen des Gerechten erhalten hat \*).

Benn offentliche Religionslehrer in Stalien, vor bem Papfte fo reben burften, wer ftebt bafur, baf biefer unwarbige Geift fich nach und nach nicht auch nach Teutschland berüber-batte verbreiten fonnen? Dach allen Ungeichen wurde es unfehlbar gefchehen fenn, mare die Rirchenverbefferung nicht bagwifchen gefome men, um bas fo vertannte und fo weit verlobren ge gangene Chriftenthum wiederum in die Belt jurndjus führen. Aber noch kannte bie Belt ben Mann nicht, ber fich bervorthun und feine Rrafte biefem beiligen Berfe widmen murbe. Rege und weit verbreitet war zwar, jumal bei bem teutschen Bolf, Die Ems pfanglichkeit für ein Unternehmen von folder Art und viele redliche Danner harrten icon mit Ungebuld auf ben Lag der Befreiung von bem Joch ber Romifchen Irreligiofitat und Tyrannei, durch bie Beichen ber Beit befonders lebhaft bewegt ju ben tubnften Soffnum gen und begierig aufmertend, ob fich nicht bie oder ba fcon etmas ihren Bunfchen Gunftiges zeige \*\*). Aber

<sup>\*)</sup> Rofcoe II. G. 336.

<sup>&</sup>quot;) höchftmertwürdige Abndungen und Borberbertundigungen ber bevorftebenden Reformation findet man bei Cofcher. I. S. 145. Es wird auch in der Apologie der Augsb. Confession einer solchen aussührlich gedacht. Art. 13.

wie mußten fie nicht ben Duth finten laffen, wenn fie bedachten, wie febr mit ber Beit jugleich auch bie Schwierigfeiten eines folden Unternehmens gewachfen feven und welche ungewöhnliche und außerorbentliche Rrafte daffelbige jest erforbre. Denn mit einer Res formation in dem bieberigen Ginn, wie man bergleis chen fcon feit langer als hundert Jahren gefordert, mar, wie man mohl fab, weder ber Belt gedient, noch auch in der Sache felbft etwas mefentliches que leiftet und ausgerichtet. Eine Reformation an Saupt und Gliedern mar infonderheit feit ben großen Kire chenversammlungen ju Difa, Conftang und Bafel, fo ju fagen, jum Sprachmort geworben. Benn man aber damit verglich, mas feit biefen hundert Jahren in biefer Rudficht wirklich gefcheben mar, fo nahm fich besonders im Munde der boberen Geiftlichfeit biefe Redensart gar ju zweideutig und fonderbar aus und mußte alle gute Gemather mit mahrem Berdruß und Efel erfullen. Die oft versprachen die Papfte nicht eine folche Reformation; wie bedachtig und fchuchtern ging man nicht auf jenen Rirchenversammlungen mit diefem Projecte um ; wieviel Arbeit und Roth foftete es nicht, gegen einige ber grobften Greuel und Gebrechen nur eine mafige Berordnung ju Stande ju bringen und welche weitlauftige Umftande machte man nicht mit jenen Papften, welche meder von einer mabren Rirchenver befferung etwas wiffen, noch fich einer Rirchenverfamme lung unterwerfen mollten. 21s Martin V. auf bem Conzilium ju Conftang im Jahr 1417. jum Papft er mablt und gefront worden mar, gaben die verschieder nen driftlichen Nationen ihr ernftlich Berlangen einer Rirchenverbefferung ju ertennen und hofften auf beffel ben Erfallung, welches auch von ber teutschen geschab.

Bu Anfang des folgenden Jahrs überreichten sie ge wisse Artikel, so die Reformation des Kirchenregiments betrafen \*). Aber nichts war nach allen diesen Ber mühungen und nach allen den großen Kirchenversamme lungen gewonnen und ausgerichtet, so, daß nicht Alles hätte gar bald in die alte Unordnung konnen zurückstehen, nichts war also erlangt in Absicht auf eine wirkliche und wahrhaftige Kirchenverbesserung, außer etwa, daß das Verlangen danach allgemeiner und herzelicher, denn zuvor, geworden war.

Dan findet daffelbe Berlangen allerdings feitbem immer lauter und freier geaufert: benn es flieg nun mit der Moth zugleich die Beforgniß, es mochte die felbe fich gar unüberwindlich machen. Biele redliche Beugen ber Bahrheit, wie Johannes Gerfon, Elemens gis, Johannes be Befalia und Johannes Beffel, auch ber beilig geachtete Donch Frang von Paula, ber Stifter Des Minimenordens fuchten, foviel fie tonnten, dieß Gefühl immer lebendig ju erhalten und fprachen bas Bedürfnif einer allgemeinen Rirchenverbefferung aus. Auch die Fürften borten auf bas große Befchmernif der Bolter: nur daß fie freilich allermeift nur ben weltlichen Schaben im Auge hatten, ohne auf ben innern verderbten Grund alles Uebels ju feben. Rais fer Marimilianus I. wollte mit Ernft eine Reformas tion, tonnte fie aber nicht erlangen: feiner Gefands fcaft an Papft Alexander VI. mar im Reichsabschieb bes Jahrs 1500. Befehl gegeben, mit feiner Beilige feit ber Concordata und andrer Befchwerung halben, so teutscher Nation vom Stubl ju Rom aufgelegt

<sup>7)</sup> Herm. v. d. Hardt Acta Conc. Const. I. p. 22. Richerii Hist. Conc. general. l. II. c. 5. p. 155.

morben und begegnen, ernfthaft ju banbein. Im Jahre 1510. vernahm er ber Reichsftanbe Gebanten, auf mas Art das Rirchenwefen in beffern Stand gu brim gen und ber gemigbrauchten Gewalt bes Romifchen Stuble Ginhalt gefchebe. Muf bem Reichstage ju Augsburg vom Jahr 1510. murben bann auch bem Raifer gebn Befcwerben übergeben, welche gwar gu nachft nur wider die Unmaagungen des Romischen Stubis bei ben Bisthumern und Pralaturen, jumal beffelben beillofe Gelbichneibereien gerichtet maren, aber jugleich bochft bebergigungswerthe und treffliche Binte enthielten. Denn es war unter andern barin fur nothig erachtet, daß ber Papft als ein frommer Bater feine Rinder liebe und als ein treuer und flu ger hirte mit feinen Rindern teutscher Dation um gebe, bamit nicht eheftens eine Berfolgung über alle Priefter Chrifti entftebe, ober nach bem Erempel ber Bohmen die meiften von der Romifchen Rirche abffer len: welches denn furmahr feine gang bunfle Ibm dung und Weiffagung mar \*).

Im Jahr 1497. mußte auf Befehl Konig Karls VIII. Die Sorbonne ju Paris ein Bedenken ausstellen, was bei ben gegenwartigen elenden Zeiten ju thun sen, da der Papst an keine Berbesserung gedachte und das Gutachten siel dahin aus, der Papst sey gehalten, von zehn ju zehn Jahren ein allgemeines Conzilium auss guschreiben, zumal jeho, da die Kirche an Haupt und

<sup>\*)</sup> Enning teutsches Reichearchiv, allg. Th. S. 299. Georgil Imperatorum et Nationis germanicae Gravamina adversus Sedem Rom. 1. I. c. 7. Strubens Geschichte b. Religiousbeschwerben. I. Aup. z.

Bliedern verderbt und diefes alles fattsam bekannt sey. Thate er dieses nicht, so hatten die geistlichen und weltlichen Fürsten, auch übrige angesehene Glieder der Lirche Macht, sich zu versammeln und die Nothdurft ber Kirche in Obacht zu nehmen \*).

Che noch bie Rardinale den Papft Julius II. ers mableten, beschworen fie gemiffe Puntte, unter meb den auch mar, bag berjenige, fo auf ben papftlichen Ehron murbe erhoben merben, innerhalb zwei Jahren ein allgemeines Congilium gur Reformation ber Rirche berufen follte. Solchen Eid legte auch Julius II. ab, bergeftalt, bag, wenn er fein Berfprechen nicht halten marde, er bes Meineides und Bannes fouldig fenn, fich auch bavon meder felbft losfprechen, noch jemane den, ibn davon ju abfolviren, erlauben molle, fo mabr ibn Sott belfe und fein beiliges Evangelium \*\*). Solden barten und theuren Eid batte mohl jeder ge meine Chrift gehalten : das Oberhaupt aller Chriften aber hatte einen fo naturlichen Abichen vor aller Res formation, baf er an nichts meniger bachte, als wie er ben geschworenen Eib auch halten mochte. Diefes war es nun auch bauptfachlich, mas die weltlichen Rurften bewog, gus der Doth eine Tugend ju machen, ju ibren verlohrenen Rechten ju greifen und eine Rirchens reformation aus allen Rraften ju beforbern. Der Rais fer Marimilianus I. und der Ronig Lubwig XII. von Franfreich unterftusten baber auf alle Beife bas Com gilium von Pifa im Jahr 1511. In der Inftruction ber Raiferlichen Gefandten mar unter andern gefagt: bie allgemeine Chriftenheit und unfere beilige, liebe

<sup>\*)</sup> Richerii Hist. Concil. general. l. IV. F. L. p. 140.

<sup>&</sup>quot;) Richer. L 5. p. 147.

Mutter, die Rirche, leibet allenthalben Roth, ber rechte Glaube fommt in Abgang, das Bofe nimmt Edglich entftebet eine großere Bermirrung in als Ien Dingen. Es werben innerliche Rriege geführt, man pergiefet viel Chriftenblut. Demnach ift fein am beres Mittel, als bag ein aligemeines Congilium que balten und barinnen mit gemeinfamen Rath bem Same mer abgeholfen merbe. Gleichen Befehl gab ber Ros nig von Franfreich. Derfelbe batte auch im Jahr 1512. um fich megen des von diefem Papft erlittenen Uns rechts ju rachen, eine Dange in Golb und Gilber pragen laffen, mit der Umfchrift: verberben mill ich ben Ramen Babylons, worunter er nach alter ber mabrter Auslegung Rom und ben papftlichen Stubl verftanben. In ber britten Sigung machte bas Congilium ju Pifa ben Befchluß, daß man nicht eber Bonne und folle auseinander geben, es fen benn bie allgemeine Rirche in Lehr und Leben, fomobl am Saupt als an ben Gliedern verbeffert; ja am 12. Dopbr. 1511. erließ biefelbe an ben Raifer ein Ochreiben. worin unter andern biefes ju lefen war: es ftebe 3bro Majeftat auf; fie nehme fich biefer Sachen an; fie mache, benn es fallt die Rirche; die Frommen merben unterbrudt, die Gottlofen erhoben, Die Gerechtlafeit wird ju Boben getreten, bie Gottlofigfeit in Ehren gehalten, die Unglaubigen feben fest und merben in ben Schoof der Rirche aufgenommen, die aber, fo ber Rirche mit Rath und That ju Bulfe fommen, als Reinde hinausgeftogen und barnieber gefchlagen. Boble an, großmächtigfter Raifer, es nimmt bie Romifche und allaemeine Rirche ihre Buflucht ju Ihro Majeftat, ju beren Ubvocaten und Befchuter fie ber allmachtige Bott gemacht und flebet fie mit erhabener und flage licher Stimme an. . Da nun Papft Julius II. ben Ernft

Einft erkannte, welchen bas Congilium ju Difa bes wies, welches fich bernach gen Mailand begab, fo wollte er nun auch dazu thun und richtete, meniaftens um jenes Concilium aufzulofen und ju verwerfen, ein anderes auf in Lateran ju Rom im Jahr 1512. Che aber daffelbe feine Endschaft erreichte, ftarb der Papft. Ro X. feste es fort; die gemachten guten Befchluffe gebieben ju feiner Uebung und Wirflichfeit: Die meis fen maren auf Unterftuhung und Befestigung bes papflichen Unfehns gerichtet. Alfo murde diefe Kire henverfammlung im Jahr 1517. fruchtlos und ohne wesemlichen Erfolg fur bie Rirche im Gangen aufges Wiet. Das ift nun, bemerkt bier ber redliche Riches rius, felber ein Mitglied diefer Rirche, bas ift nun die vortreffliche, von den driftlichen Bolfern bei zweis hundert Jahren her fo fehr gewunschte Berbefferung ober, daß ich beffer fage, die Bemantelung und Be fonigung der Digbrauche des Romischen Sofe \*).

Also sahe man zu Rom das Oberhaupt der Kirche, den, der mit dem Berderben groß geworden und dasselbe völlig in sich gesogen und gleichsam in Blut und Lebenssaft verwandelt hatte, hochmuthig und ruhig sisen und blühen. Alle Bersuche, denselben zur Erstennniß und Besserung zu bringen, waren fruchtlos gewesen; die von Umtswegen das Wohl der Kirche zu berathen und zu bedenken hatten, hingen ihrem eigenen Bortheil nach oder fürchteten sich oder schließen, und als hatte der Papst, so zu sagen, über alle Stürme endlich doch triumphiret, sich immer höher erhoben und seste gesetz, also, daß viele redliche Leute an der so boch gewunsschen Reformation sast gar verzweiseleten.

<sup>&#</sup>x27;) Richer. l. IV. P. II. p. 26.

Wie benn bekannt ift, baß, als nachmals ber erfte Ans fat gegen ben Romischen Stuhl geschahe, Albert Kranz und viele andere kuge Leute selbiger Zeit ihr Mitleiben bezeigten, wegen so unmöglicher Sache und fagten: der arme Monch, er mochte in seine Zelle gehen und ein Baterunser beten.

## Zweites Rapitel.

Bon Luthers Perfon und was fich mit dem Ablas jugetragen.

Poctor Martin Luther ging bazumal, als die Refore mation hervorbrach, in fein vier und dreifigftes Jahr, ftand alfo gerade in der volleften Kraft und Bluthe des Lebens; er mar am 10. November 1483. ju Else L leben gebohren worden. Gein Bater, Bans Luther, ein Bergmann, bat den Ruhm eines ehrbaren, verftanbigen Dannes gehabt, wie er benn auch in ben Rathftubl gu Mansfeld gezogen worden, in welcher Stadt er fich mit feiner Familie niedergelaffen. bin eines Bauern Sohn, fagte Martin Luther nache ber, mein Bater, Grosvater und Uhnherr find rechte Bauern geweft. Geine Mutter Margaretha, geborne Lindemann, mar für eine tugendfame und gottesfurche tige Frau befannt, hat deshalb auch nicht geringen Untheil an ber frommen Erglebung ihres Gobnes ges nommen. Im vierzehnten Jahre feines Lebens ward er in eine anfehnlichere Schule nach Magdeburg ger fchidt, nebft feinem alteften Schulfreund Johann Reis neden. Dafelbft mußte er fich fein Brob mit Beten und Singen vor ben Thuren erwerben und fich gar fammerlich behelfen; im folgenden Jahr murde er in Ø 2

die Schule zu Eisenach gethan, wo es ihm eben auch nicht besser gieng. An manchen Orten abgewiesen, oft auch nicht wenig verzagt, wurde er endlich von Konsrad Cotta's Ehefrau, welcher sein andächtig Beten zu Herzen gegangen, liebreich ins Haus und an den Tisch genommen. In der Franziskaner Schule daselbst, in welcher Johann Trebonius die Poesse und Beredsamssamseit nicht ohne Ruhm lehrete, brachte es Luther bei Fleiß und glucklichen Gaben, womit ihn Gott reichslich ausgestattet, so weit, daß er bald seine Mitschuler alle, übertras. Dabei ergöhte er sein Gemuch sonderslich mit der Musik, die er auch bis in sein spätes Allter geliebet und wozu er sich einer Flote, auch einer Laute bedienet: wie er denn lange Zeit den Alt gar angenehm singen können, auch selbst Lieder componniste.

3m achtzehnten Jahre feines Alters bezog er bie bobe Schule ju Erfurt. Dafelbft legte er fich nicht nur auf die ziemlich dornigte und fpiffundige Diae leftif, fondern fein lernbegieriger Beift beschäftigte fic auch gern mit ben edlen Dentmalen des Ulterthums. Und gwar fo, daß er nicht blos die Borte des Cicero, Birgilius, Livius und anderer anfah, fondern auch in ben Beift derfelben einzudringen ftrebte und weil er ein treu und behaltig Gedachtnig batte, bas Belefene fich immer gegenwartig erhielt. In feinem gwangige ften Jahr nahm er bereits die Burde eines Magifters ber Philosophie an und beflig fich von der Beit an ber Rechisiviffenschaft. Er ruhmet, daß ibm fein Bater auf Diefer boben Schule mit Geld fast uber Bers mogen geholfen, ba es auf den niedern Schulen nicht gefcheben. Er bat bei folden academifchen Studien bas Gebet fleißig und bestandig gebrauchet, auch oft das Spruchmort gefagt : fleißig gebetet ift mehr als.

halb flubirt. Gein unermubeter fleiß machte, baß en im Jahr 1503 in eine fcmere Rrantheit verfiel. berfelben befuchte ihn ein alter Priefter und troffete ibn mit ben Borten: mein Baccataurer, feit getroft, ihr werdet biefes Lagers nicht fterben, unfer Gott wird noch einen großen Mann aus euch machen, ber viel Leute wieder troften wird : benn wen Gott lieb bat, bem legt er jeitlich bas beilige Rreug auf, in welchem geduldige Leute viel ternen. Das ift, febet Mathe fins hingu, die erfte Beiffagung, Die der Doctor ges boret, welche ihm auch bas Berg getroffen, wie er dies fes Eroftes und Weiffagung oft ermabnete \*). Als er auf der Universitatsbibliothet ju Erfurt juerft eine las teinische Bibet gu tefen befam, har er fich daran berge L lich ergoget und fich von Grund ber Geefen eine Bie bet, die damale fehr foftbar mar, gemunfchet. Da er fein zwei und zwanzigstes Jahr befchloffen, im Jahr 1505 begab fich mit ihm etwas fonderbares. Einer Z.... feiner beften Freunde, Alerius, murde in der Racht gu Erfurt erftochen; baju tam ein erfcredlicher Donners fchlag, der ihn felbft betäubte und neben ihm einfchlug. Darüber befturgt und in fich getehrt entfcblof er fich, Die Welt ju verlaffen, wie man gir fagen pflegte, bas beift, in ein Rlofter ju geben. Einer feiner vertraus teften Freunde gwar meldet, er habe feinen Freund burch einen unbefannten Unfall verlohren \*\*); andere meinen, Alerius fen an Luchers Seite vom Blib ges troffen morden: Mathefius aber, ber auch ein genauer Freund Luthers und eine geraume Beit beffen Sifchi

<sup>&</sup>quot;), Mathefius a. D. G. 4. Reils mertwürdige Cebensumftande Luthers. I. G. 11.

<sup>&</sup>quot;) Melandthon im Leben Luthers, nach ber tentschen Ueberfestung von Zimmermann. S. 14.

geneß war, und andere alte Schriftsteller reben vom Erstechen \*). Rurg er ging barauf in den Orden der Augustiner, welchen er für angemessener hielt zur Ersternung der wahren Gottessurcht, obwohl wider Willen seines Baters, den er durch Zusendung seines Mas gisterringes und seiner weltlichen Aleider sehr betrübte, aber mit dem göttlichen Winf und Rus, den man dazumal zur Wahl des Mondsstandes für nothig erachtete, endlich beruhigte, wiewohl er doch nachmals feisum Bater recht gegeben und seinen Schritt für überzeilt angesehen bat.

. In dem Rlofter murbe er ju ben allergemeinften Diensten angehalten und aberaus bart gehalten. Dicht nur mußte er fleifig mit bem Bettelfact in ber Stadt berumlaufen, fondern auch die Thuren buten, Rirche tebren, ja fogar die Unreinigfeiten bes Klofters auss raumen, welches alles er auch mit Gehorfam that. Benn bie anbern Donche, berichtet ein Zeitgenof, ben neuen Bruder fo fleißig faben in Lefung ber beiligen Schrift, murreten fie febr und fagten: man muffe nicht mit Studiren, fondern mit Brod, Getraibe. Gier, Rifd. Fleifd und Geld : Betteln fich bem Rlo. fter nublich machen. Daß er fo febr mit Gifer bie Quellen ber gottlichen Lebre, namlich bie Schriften ber Propheten und Apostel, las und fich immer mehr unterrichtete von dem Billen Gottes, feinen Glauben ju ftarten und ju nahren, baju mar noch bie befone bere Beranlaffung die ungemeine Quaal und Ungft fo er in feiner Seele oft empfand; auch auf ben Leib achtete er fonberlich gar nicht, fondern hielt fich fireng in ber Bucht bes Rlofters und in allen Hebungen mit Lefen, Saften, Disputiren und Beten, mobel er übers

<sup>&</sup>quot;) Mathefins. G. 4.

baupt wenig Speife und Trank ju fich nahm, oft ben Lag über mit wenig Brod und einem elenden Baring fic begnugte. Bie aber Gott benen, fo ibn redlich fuchen, oft eine unerwartete Salfe und Erquidung in ben Beg weifet, fo gab es nicht nur gutgefinnte Leute, Die feinen fcmeren Dienft im Rlofter ibm erleichterten, fondern auch feinem Giemuth freundlich jufprachen, wie er benn felbft ergablet, bag er einft burch eines Greifes Rebe gar munberbar fep geftartet worden. Denn ale er biefem Rlofterbruder feine Gemiffensum rube mitgetheilt, borte er benfelben gar vieles reben vom Glauben, welches ibn febr bewegte, infonderbeit wie er ihn hinwieß auf das hauptftud des Glaubens, barin es beift: ich glaube an eine Bergebung ber L Sanden. Beld einen Gindrud diefe menigen Borte auf fein Gemuth gemacht und wie fie bie gange Riche tung feines innern, geiftlichen Lebens veranlagt baben, bat er felbft nachber oft bekannt und in feinem gans sen Leben erwiesen. Gleichermeife richtete ibn auch die erheiternde Zusprache bes ehrmarbigen Johannes von Staupis auf, der als Generalpicarius feines Dr bens in bem Rlofter ju Erfurt balb auf Luthern auf. mertfam murde, und die tiefe Betrubnif feiner Geele bemertte. Demfelben beichtete Luther oft und auch diefer troftete ibn mit der Daslichfeit geiftlicher Une fechtungen und richtete baburch feinen niebergefcblage nen Geift nicht wenig auf. Gelt ber Beit und jemehr er bie beilige Schrift im Bufammenbange las und auf fic anwandte, murbe es immer beller in ibm, auch rubiger.

Nachdem er nun ju Erfurt ban Wort Gottes und baneben ben Kirchenvater Augustinus und die scholas stifchen Lehrer unter Unleitung des D. Jodocus das selbst, der gemeiniglich der Eisenachische Doctor bieß,

febr eifrig ftubirt und in ber Gelehrfamteit fcon febr jugenommen hatte, forgte Johannes von Staupis das fur, daß er nach Bittenberg an die nicht lange guvor gestiftete Univerfitat verfetet murde, die Philosophie bafelbft ju fehren; welches im Jahr 1508., im funf und zwanzigften feines Alters gefchah. Balb barauf fing er an die Theologie ju lebren. 3m gabr 1510. murbe er in Angelegenheiten feines Ordens nach Rom gefdict, befam alfo die Romifche Rirche und Leo's prachtigen Sof in der Dabe ju feben. Dan weiß fonft wenig von diefer Reife; es laft fich aber bene fen, welch einen unvergeflichen Gindruck bas, was er in Rom gefeben und gebort, auf fein Gemuth machen mufte. Er fagte felbft ju feinen Freunden, nicht um taufend Gulden wolle er biefe Reife nicht gemacht haben. Unter andern ergablet er auch, wie man die Deffen dafelbft fo gang ohne Ernft und Burde gu halten gepfleget, wie er uber Tifch ergablen gebort, baß Priefter am Altar bei ber Beibung bes Brobs und Beins gefagt hatten: Brod bift du, Brod bleibft bu, Bein bift du, Bein bleibft bu und mie bieje nigen, welche, ba er bie Deffe las, ihm beiftanden, verdrießlich über feine Langfamteit fagten: mach, mach boch, fchid unferer guten Mutter ihren lieben Gohn fein bald gurud, damit fie auf die Wandelung des Brods in den Leib Chrifti gotteslafterlich anfpielten \*). Dach feiner Burudfunft noch im namlichen Jahr murde er mit der Burde eines Doctors ber beiligen Schrift befleibet, ju melder Reierlichkeit ber Churfurft ju Sachsen, Bergog Friedrich, die Roften bergegeben hatte. Diefer Berr, der ihn predigen gehort, hatte fowoht die bobe Rraft feines Geiftes, als den Dachs

<sup>4)</sup> Luthers Berte. XIX. G. 130g. u. Mathefius.

brud feiner Rebe und die Bortrefflichkelt ber vorge tragenen Lehren febr bewundert. Obwohl Luther das mals fcon fast dreifig Jahr alt mar, hatte er fich boch gegen Unnehmung einer fo hohen Barde febr geftraubet wegen ber bamit verbundenen Pflichten. Staupit aber fagte, fo ju fagen im Scher; ju ihm, Gott werbe fcon viel in feiner Rirche ju thun ber fommen, wogu er auch feiner Dienfte gebrauchen merbe, er folle fie alfo nur annehmen. Dem fruchte baren und heilfamen Studium ber beiligen Schrift fand bagumal unter ben Gelehrten nichts fo fehr im Brae, als die Ariftotelische Philosophie. Diefe alfd in die nothigen Schranken gurudguweifen, fcbien Que thern die erfte und vorzüglichfte aller Pflichten, fo er als Doctor der heiligen Schrift eiblich auf fich ger nommen. Dicht anders, als mit tiefem Unwillen tonnte er feit diefer Beit von dem hochmuthigen Beit ben Ariftoteles reben, wenn er betrachtete, melchen Schaben die übertriebene Liebe und Berehrung beffels ben geftiftet batte. Dach nichts, fcbreibt er, verlanget mein Berg fo febr, ale jenen Comedianten ju enthuls len, ber mit griechifcher Larve bie Rirche geaffet; und nachber fagt er, wenn er nicht muffte, Ariftoteles feb ein Menich gemefen, fo murbe er ihn fur ben Teufel felber halten \*). Mit Frohloden fchrieb er an Jos ? bann Langen im Jahr 1516.: unfere Theologie und Sr. Augustinus treibt man mit gutem Fortgang auf unferer Universitat unter Gottes Beiftand: Ariftoteles tomme nach und nach ins Abnehmen und ift dem Fall gar nabe \*\*). Die icholaftifche Philosophie ließ er nun alfo immermehr fahren: benn er hatte feiner lie

<sup>&</sup>quot;) Luthers Werte von Balch. XVII. 5. 6.

<sup>&</sup>quot;) Luthers Werte. XVIII. G. 2486.

ben beiligen Schrift, wie er ju fagen pflegte, gefcworen. Sie, die vergeffene und verachtete wieder in bas Leben ber Menichen jurudjuführen, ihrer gottlichen Lebre alles andere nachzusehen und an ihr alles ju prufen, baju fublte er einen gottlichen 3mang und Beruf. Ber aus ber gangen Befchaffenbeit jener Beit, aus bem Beifte ber Lebrer, ber Bifchofe und Dapfte fich überzeugt bat, wie ichaal und ichmad, wie irreligios und undriftlich die berrichende Lebre mar ber muß auch mit uns Gott baufen, bag endlich eite mal ein Lehrer entftand, ber jur mabren Rirche jus radfabrte, der mehr, als irgend ein anderer feiner Beit augenscheinlich von Gott berufen war, ein Ries denvater im edelften Ginn, ein fartes und lebendie ges Glied ju fenn in der beiligen Rette grafter firche licher Heberlieferung. Die gange Entwidelung feines innern Lebens batte ibn machtig barauf bingeführt, bie ewigen Babrheiten des Chriftenthums von ber gottlichen Gnade und ber Ohnmacht des eigenen Bil lens jur Geligkeit in einer Tiefe, Starte und Klars beit anzuschauen und zu empfinden, wie es allezeit nur menigen verliehen mar, die eben damit berufen mo ren, ibr Zeitalter ju erleuchten und in bas innerfte Beiligthum ber driftlichen Religion und ihrer beiligen Schrift einzuführen. Beil er jupdrberft ein mabrer und großer Chrift mar, gelang ibm nun auch befto leichter, ein großer Gottesgelehrter ju fenn. Bon bems jenigen, mas er in ber theologischen Biffenschaft vornahm und ausrichtete, ift am beften in den Worten feines fletsgelieben Freundes ju reden. Den Brief an die Romer, fagt Melanchthon, und bie Pfalmen, melde er anfing auszulegen, erlauterte er fo, bag nach bem Urtheil aller Frommen und Einfichtsvollen, wie nach einer langen und finftern Dacht, ein neuer Lag

der bie Lehre aufgraehen ichien. hier zeigte er ben Unterschied zwischen Gefet und Evangelium, bier mie beilegte er den Jrrthum, ber bamals in ben Schulen und Rirchen herrschend war, welcher lehrte, bag die Menfchen burch ihre eignen Berfe Bergebung ber Canbe perdienen und daß die Menfchen por Gott grecht fepen durch außere Bucht, wie die Pharifder gelehret baben. Alfo rief Luther die Gemuther ber Raften wiederum jurud jum Cobne Gottes und wie der Taufer bas Lamm Gottes geigte, bas ber Belt Gunde getragen hat, fo wieß er, daß die Gun bm pergeben merben ohne unfer Berbienft, um bes Cobnes Gottes willen und baf biefe Bobltbat burch ben Glauben erlangt werden muffe. Much erlauterte n die abrigen Theile ber driftlichen Glaubenslehre und von der Lieblichkeit biefer Lehre wurden alle Frome men innigft ergriffen und auch ben Gelehrten mar es angenehm, daß Chriftus sammt den Propheten und Mofteln, gleichfam aus ber Finfternif, aus Rerter und Schmuß berausgezogen murbe \*).

Es sügte sich auch, daß im Jahr 1516. Johannes von Staupik von dem Chursürsten zu Sachsen nach den Niederlanden geschickt wurde, um Reliquien für die Schloßkirche zu Wittenberg zu hohlen, von denen dieser Herr dazumal noch ein sonderlicher Liebhaber war. In der Zwischenzeit übernahm Luther das Biscariat, wobei sich nicht geringe Gelegenheit gab, der teutschen Augustiner Klosterleben und elende Schulsteologie näher kennen zu lernen und ihnen die Wibel pempfehlen: wie er denn auch in demselbigen Jahre par der teutschen Theologie, einem frommen und geiste reichen Buche, eine schone Vorrede schrieb. Darin

<sup>&</sup>quot;) Melandthon im Leben Luthers. G. 19. ff.

fagt er unter andern: ich will einen jeglichen verwarenet haben, der dief Buchlein liefet, daß er fich nicht årgere in ben folechten teutschen, ober ungefrangten, ungefranzten Borten, benn bieß ebele Buchlein, als arm und ungefchmudt es ift in Borten und menfche licher Beinheit, alfo und weitmehr reicher und abers Boftlich ift es in Runft und gottlicher Beisheit. Und daß ich noch meinen alten Narren ruhme, ist mir nächst den Biblien und St. Augustin nicht vorkoms men ein Buch, baraus ich mehr erternet hab, mas Gott, Chriftus, Mensch und alle Dinge senn und bes finde nun allererst, daß mahr fen, mas etliche hochges lehrte von uns Wittenbergischen Theologen schimpflich reden, als wollten wir neue Dinge vornehmen, gleich als maren nicht vorbin und anderemo auch Leute ges wefen. Ja freilich find fie gewesen, aber Gottes Born, burch unfere Sunde verwirft, hat uns nicht laffen wurdig fenn, diefelben ju boren, und ju feben. Denn am Tage ift, daß in den Universitäten eine lange Beit foldes nicht gehandelt und dahin bracht ift, daß das heilige Wort Gottes nicht allein unter der Bank gestegen, sondern von Staub und Motten beinah vers wefet. Lefe bief Buchlein, wer ba will und fage bann, ob die Theologie alt oder neu bei uns fen, denn dies fes Buch ift fa nicht neu. Werden fie aber, wie vor, male, fagen, wir feven teutsche Theologen (Doftiter), bas laffen wir fo fenn; ich banke Gott, daß ich in teutscher Zunge meinen Gott also hore und finde, als ich und sie mit mir anber nicht funden haben weder in Lateinischer, Griechischer noch Bebraifcher Bunge. Gott gebe, daß diefer Bachlein mehr an Tag kom-men, fo werden wir befinden, daß die teutschen Theos logen ohne Zweifel die besten Theologen senn. Umen\*).

<sup>&</sup>quot;) Luthers Berte. XIV. G. 206. ff.

Im folgenden Jahr wurde Luther von Staupis nach Dresden geschickt, wo er unter andern predigte und mar in Gegenwart Herzog Georgs, dieses nachmalie gen hestigen Keindes der Resormation \*).

Um dieselbige Zeit zog ein Dominikanermonch, Namens Tehel, in Teutschlaud herum, der Welt papstlich en Ablaß zu verkaufen. Sein Unstern hatte ihn juleht auch in die Nahe von Bittenberg geführt, wo er aber mit seiner Waare gar übel anlief.

Der Ablag oder Rachlag mar eine Erlaffung geift: lider Gundenftrafen, über melde bie Rirde nach Reinung damaliger Beit, fcalten und malten fonnte. Einerfeits alfo hatte der Ablag an den Gunden der Menfchen feinen feften Salt. Denn wer munichte wohl nicht, falls er auf eine qute und bequeme Beife fonn: te, von den Strafen loszufommen, welche er fich durch fane Gundenfchuld verdienet? Dun bieg es dazumal, bie an fich emige Strafe merbe durch die Rraft ber Schluffel nicht gang und gar vergeben, fondern in pitlice Strafen vermandelt, von denen der Beichte vater, als geiftlicher Richter einem jeden fo viel aufe legen muffe, als er tragen fonne. Go bielt fich bie Cade andrerfeits an einer gewaltigen Borftellung von der Dacht der Rirche, die darauf ju feben habe, baf ihr und ber gottlichen Gerechtigkeit genug gefchebe. Ber folche Buffen in Diefem Leben nicht genugfam gee bafet, mußte fie noch im Fegfeuer ausstehen; die Dothe wendigfeit bes Buffens erftredte fich alfo nicht bloß Wi diefes Leben, fondern bis ins Fegfeuer und auch die Gemalt der Rirche, erftredte fich bis dabin. Den Ablaß batte man aber dazu erfunden, daß diejenigen Strafen, welche Rraft ber Rirchengesete auf die Guns

<sup>\*)</sup> Reils mertw. Lebensumfta Luthers. L. G. 31 f.

ben gefeht maren, baburch follten erlaffen werben, wenn einer namlich thue ober gebe, mas ber Ablage Brief- befage. Satte einer, jum Beifpiel, die Rirche ju Rom belucht ober fonft eines Gnabenores milbe gebacht, gute Beifteuer gegeben ju Erbaumg einer Rirche ober jum Rrieg gegen ben Turfen, ober mas fonft die Ablagbriefe verlangten, geleiftet, ber fonnte far folde gute Berte fich Kraft des ihm ertheilten Ablaffes auf fo und fo viel Lage Bergebung der Gans denftrafen verfprechen, die er fonft bier ober im Fegs feuer noch batte ju bugen gehabt. Rurg ber Ablag mar eine herrliche Sache und gut berechnet auf die fcmachen Reigungen ber Menfchen. Das waren aber noch erträgliche Beiten, wo man fo fauberlich mit bem Ablag umging: feit einigen bundert Jahren ichon murde die Chriftenheit mit bem Ablag unglaublich ges fcoren und es wurde mit jedem Lage arger. Sonft tonnten die Bifchofe alljumal bergleichen ertheilen : aber feitdem die Papfte eine fo hohe Meinung von fich und ihrer Gewalt in der Belt verbreitet hatten, war and burd ihren Ablaf ber bifchofliche fo vers brangt und berabgefest worden, daß berfelbe nur noch febr wenig galt. Die Papfte verbargen es auch gar nicht mehr, daß es damit nur auf das Geld ber Chris ften abgefeben feb; ihren abicheulichen Geis legten fe gang ohne Rudficht ju Tage. Bonifacius VIII. hatte fcon bie fcone und finnreiche Erfindung bes Jubel . und Ablage Jahres gemacht, das alle hundert Jahr nur portam, welchem feltenen Ablag er eine befondere Rraft gufprach. Er betrog fich auch nicht in feiner Erwartung. Denn ber Bulauf ber Ablaftaufer mar eben fo ungeheuer, als die Summe von Gelb, die badurch nach Rom gebracht murbe. Seine Dachfolger weil ihrem Geize biefer Zermin m lang fcbien.

feten nachmals bas Feft auf alle funfzig, bernach auf breifig and endlich gar auf funf und zwanzig Sabre haab, fo, daß der Profit doch viermal in einem Sabre bundert ju machen war. Dagwischen batte nun ber gewöhnliche Ablag noch außerdem feinen guten Forte mig. Bie dadurch und durch die ausgeschicken Ab. lafvertaufer die Geelen verderbet, Land und Leute be mgen und ihnen besonders das Geld ju großen Sam fen aus bem Lande gefchleppt murben, lagt fich gar nicht beschreiben. Ueber ein Land, wie Teutschland, fiden fie ber, als ware es the Eigenthum, ja noch meniger: denn fie brandichatten, wie in Feindes Land, alle, daß, wie Friedrich Decum fagt, wenn es batte linger mabren follen, Teutschland weber Heller noch Pfennig behalten hatte. Es hatten zwar langft einige Bifchofe an der Stationirer und Ablaffhandler Uebers muth Mergernif genommen und ihnen bie und da die Bege gesperret, auch Surften, wie ber Raifer Daris milianus I. bierin Borfebung gethan : aber fchuchtern und ohne Erfolg: denn der Ratfer verbot nur, die Ablasmonche follten nicht fo geradezu über die Lander bufallen, ohne geborige Unzeige zu thun \*). Die füffen hatten felbft noch einen gar ftarten Glauben an die Kraft des Ablaffes; auch ließ fie der Papft imeilen Theil nehmen an feinem Gewinn; fie be gehten bft felbft den Bertauf deffelben vom Papft, wenn fie im Lande ju fonft nublichen 3weden den Unirthanen eine Steuer auflegen mollten, wie biefes noch von Churfurft Friedrich III. zu Sachsen geschah, um die Mbbrude bei Torgan anfertigen ju laffen \*\*).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Berordnung des Kaisers, worin auf jene Berordnung kwiesen wird, findet man bei Eppriau in der Borrede ju Mytrins hist. d. Ref. S. 13.

<sup>&</sup>quot;) Esfiber Reformationsarta I. G. 98.

Selbst sonstige Kirchengesetze opferte der Papst gern auf, um nur mit seinem Ablaß den Landern zu dies nen; wie denn die Stadt Leipzig im Jahr 1430. da sie sollte befestiget werden, einen Brief vom Papst ers hielt, daß wer an Sonn: und Festragen an den Forstisscationen arbeiten wurde, vierzig Tage Ablaß haben sollte \*). So brachte auch Herzog Albrecht zu Sachssen, um die abgebrannte Stadt Freiberg wieder aufs bauen zu lassen, im Jahr 1492, bei dem Papst einen Ablaß auf zwanzig Jahre zu Wege \*\*), doch so, daß der vierte Theil des Einkommens davon nach Rom ging: der unzähligen Butterbriefe nicht zu gedenken, die davon so hießen, weil sie erlaubten, zur Fastenzeit Butter und Kase zu essen, wenn einer nur einen Schneeberger Groschen erlegte.

Schon unter verschiedenen Papften batte Tegel gedient und den Ablag in Teutschland feil geboten. Er hatte fich nicht nur dadurch, fondern auch burch fein argerlich Leben bie und ba ben Sag ber Leute in folder Daag jugezogen, bag er icon einmal follte wegen begangenen Chebruchs, auf des Raifers Befehl erfaufet merden, mas aber Churfurft Friedrich gu Sachfen von ihm abwandte. Er hatte übrigens gang bie Runft und Art bas Bolf ju bethoren und ju bes fcmagen und fuchte feine elende Baare überall mit nichtemurdigften Prablereien berauszuftreichen. Benn diefer Ablagcommiffarius einfuhr in eine Stadt, fo trug man die papftliche Bulle auf einem famtenen ober guldenen Euch daber, mit Fahnen und Rergen, mit Gefang und Proceffion murde er von Priefter unb

<sup>\*)</sup> Dogels Leben Tegels. G. 92.

<sup>&</sup>quot;) Tengels Bericht som Auf. u. Fortg. b. Ref. G. 86.

mb Monchen, Rath, Schulmeister und Schulern, Rann und Weib, Jung und Alt empfangen; man lautete mit den Glocken, schlug die Orgel dazu, bes gleitete ihn mit großem Gepränge in die Kirche, rich tte ein rothes Kreuz daselbst auf, woran des Pap stes Panier, in Summa, daß man wohl Gott selbst nicht hatte schoner empfangen und halten können.

Unglaublich ift, mas diefer ungelehrte und unverichamte Dond vorbrachte und predigte, um folchen ichandlichen Sandel ftets in gutem Eredit ju erhalten. Der Ablag, fagte er, fen die bochfte und werthefte Gabe Gottes: bas Ablaffreus mit des Papftes Bape pen vermoge ebenfoviel, als Chrifti Rreug. Sab Brief und Siegel, bag auch die Gunden follten vergeben fen, die einer noch Willens mare ju thun. Unfer beiland babe bem Dapft alle Dacht übergeben und habe nun nichts mehr zu regieren bis an den jungften Lag, sagte ber Tehel; er mochte im himmel mit Per tro nicht theilen, benn er habe weit mehr Seelen felig gemacht, von wegen bes Ablaffes. Benn einer aud, was unmöglich, bei Chrifti feiner lieben Mutter geschlafen und legte nur Geld in den Ablaffaften, fo tonnte es ber Papft mit feinem Ablag vergeben und dann mußte es Gott auch vergeben. Stem, wenn fte flugs einlegten und Ablag lofeten, fo murden alle Buge um Unnaberg eitel gediegen Silber werden; item, fobald nur der Grofchen im Raften flinge, führe die Seele, fur die man eingelegt, vom Dund auf in den himmel. In Summa, unser herr Gott war nimmer Gott, hatte alle Gewalt dem Papft übergeben \*).

<sup>&</sup>quot;) Myconii Ref. Sift. bei Epprian G. 14.

Fürst Georg von Anhalt erzählet unter andern in ber Borrebe zu seinen Predigten vom falschen Propheten folgendes. Es dutste des Tekels Subcompmissarius, auch ein Predigermond, Bartholomdus genannt (welches ich mit meinen Ohren zu Dessan selbst in meiner Jugend gehort) unverschamt sagen, wie er von dem heiligen rothen Kreuz, daran des Papstes Wappen gehangen, mit seinen Augen sehe das Blut Christi mildiglich herabsließen und daß solche große Gnade von der Zeit des Leidens Christi an nicht mehr gewesen. Er sagte auch, wie das Kreuz Zeichen thate und welche etwas dawider redeten, that er in den Bann \*).

Johannes Mathefius ergablet auch noch einen que ten Schwant bavon. Ein Bergmann fprach einen Ablafführer auf bem Schneeberg an, ob es benn mabr mare, mas er bon ber Rraft des Ablaffes und Gewalt bes beiligen Baters etlichemal geprediget, bag man mit einem Pfennig, fobald er im Raften Elinge, eine Geele aus dem Fegfeuer erlofen und rangiren Die der Ablafframer barauf beftebet, fpricht ber Bergmann: ach! wie muß ber Papft ein fo une barmbergiger Ebentheurer fenn, der um eines Pfens nigs Billen eine arme Geele fo lange im Reafeuer freifen laft; mocht er boch, fo er anders feine Baars fchaft batte, etliche bundert taufend Gulben aufbring gen und die armen Geelen auf einmal losmachen . wollten boch wir armen Leute gern die Bauptfumma und was für Intereffen und Untoffen brauf gegangen mare, auf richtige Rechnung ju Sand erlegen \*\*).

<sup>\*)</sup> Löfcher I. G. 398.

<sup>\*\*)</sup> Mathefi Predigten über bas Leben Lutheri G. 213.

In ben papstlichen Bullen findet man doch noch angemerkt, daß, wem der Ablaß solle zu gut kommen, der musse ein reulges Herz und einen beichtenden Mund haben: aber Tegel und seine Gesellen schaften nicht nur diese Bedlingung nicht gehorig ein, sondern liefen sie gewöhnlicherweise ganz weg! sonst hatten sie beld mit leerem Beutel davon ziehen mussen. So grob machte es Tegel, daß der gemeine Mann selbst deshalb ansing, gegen den Ablaß Berdacht zu haben, als suche man namlich die Leute nicht sowohl von Sinden oder Verstein von Genden oder Perstein von Geld und Gut nur zu absolv vien.

Die Urfach, welche die Dapfte felt einiger Beit gu L fo nothwendiger Ublagpredigt vorgefcoben, mar ber Riig gegen bie Eurfen. Der Dapft und bie Rarbie nale fuchten nur, wie fie Teutschland immer arger befdiberen mochten. Deshalb ordnete Raifer Marimie linus im Sabr 1512. einen Reichetag ju Erler und Roll an, wo geiftliche und weltliche Churfurften rathe folligen follten; wie ber armen driftlichen Rirche fone berlich teutscher Dation mochte geholfen werbeit. Es wurde bafelbft burch icharfe Mandate guerft bas Gote terlaftern und greuliche Bufaufen berboten. Bu benie felben Reichstage batte aber auch ber Dapft; wie er pflegte ju thun; feinen Legaten gefchickt. Der trug bon wegen des Dapftes barauf an; man folle jum Ablag und jahrlichen Gefall aus teutschen Landen auf tines jeden Ropf im beiligen Reich etliche Sabre bini durch jabrlich einen Grofchen bem Papft gablen laffen, bamit man einen gutet Schaß gegen ben Turfen gir fammenbrachte. In Babrheit aber war ihm baran fo viel, wie nichts; fonderit nur an teutschem Blut und Schweiß gelegen und wie er biefes am beften

**D** 3

vollends verfcblingen fonnte. Raifer und Reich naben bierauf bem Rarbinal querft freundliche und glimpfliche Untwort und baten, bes armen Landes ju fconen. Als diefes aber nichts half und der Legat immer ftare fer die Schahung begehrte, fo machten fie einen bochft merfmarbigen und überaus grandlichen Unterfchied amie fchen ber beiligen Ratholifden Rirche und zwifden ber Romifchen. Sie erflarten, daß fie mit Leib und Lee ben, Sab und Gut und allem, mas fie vermochten, ibrer lieben Mutter, ber beiligen driftlichen Rirche beifteben, belfen und rathen wollten. Der Legat meinte, er hatte nun icon gewonnen, man murbe die Ochaje jung auflegen, ging alfo gleich weiter in feinem Bere langen und begehrte, es follten nicht nur bie, welche bas beilige Sacrament icon empfangen batten, fone bern auch die insgemein, welche ju verftandigen Sabi ren gefommen, ben Grofchen ju geben fculbig fenn, bamit des Geldes defto mehr murde. Sierauf erflare ten ihm Raifer und Furften, daß fie das Erbieten gethan hatten gegen bie beilige driftliche Rirche, well des mare die Gemeinschaft der Beiligen in aller Belt, auch unter bem Eurfen, aber baf fie Alles, mas nur ber Papft und Romifche Bof von ihnen begehrte, geben follten, durften und muffren, bas maren fie endlich beschweret und achteten, fie maren es auch ju thun gar nicht fouldig. Und so murde aus diefer Schahung nichts \*). Doch blieb ber Papft in aller Bergen, ließ auch von feiner Eprannei und Schinderei nichts im Geringften nach. Durch Tebels Predigten murde das Gemuth vieler Teutschen verführt und trefflich viel Geldes nach Rom gebracht.

Denn da nun jene ichonen Propositionen bei den Teutschen, denen doch allmablich die Augen aufgingen,

<sup>\*)</sup> Mpconius G, 12. ff.

nichts mehr verfangen wollten, bachte man ju Rom auf einen anbern Bormand. Dach Julius II. Bei fpiel alfo qab leo X. vor, er molle die Rirche ju St. Deter in Rom vollends ausbauen: dagu hatte er einen neuen Ablag in Teutschland ausgeschrieben. Dan mußte aber, bag nicht nur Leo far feine Derfon, er einen ftattlichen Pringen agirte, viel Geld brauchte, fondern auch die meiften Ginfunfte des Ablaffes, fo in Sachsen und benachbarten ganbern bis an ben Belt fallen murden, feiner Schwefter, die an einen Prins jen Cibo vermablet mar, affignirt batte. Der Karbis nal Pallavicini will es awar laugnen, giebt es aber boch halb gu, indem er fagt, große herren pflegten juweilen bas ju gemeinem Dug gewidmete Geld ju Privatfachen du gebrauchen, in der Meinung, es ans bersmober mieber ju erfegen \*). Gemiß ift, bag bie Belfchen bagumal mit ber Teutiden Gelbern noch obenein Sohn und Spott getrieben und fie peccata Germanorum, das ift, die Gunden ber Teutschen ges nennet haben. Golden Ablaf einzutreiben, dazu batte bat Papft feine Commiffarien. Der erfte Sauptcome miffarius mar Angelo Arcimboldi, ein Maplander, Doctor des Rechts, papftlicher Protonotarius und Res ferendarius, dem im Jahr 1514. befohlen murde, die Abeinifchen Provinzen, die Diederlande und Burgund beimzufuchen. Die folgende Commission im Jahr 1515. ift vornehmlich auf Baiern, Defterreich, Befte phalen, Solftein, Schweden und auf die Stifter Ras min und Meiffen gerichtet gewefen: auch ift Tegel baju icon als Untercommiffarius gebraucht gemefen \*\*).

<sup>\*)</sup> Hist. Conc. Trid. l. I. p. 5.

<sup>\*\*)</sup> Weitere Angaben und einen Ablafbrief bagn f. Dei Lo. fer I. G. 375.

Die folechte Aufführung und Beutelfchneiberei jenes Legas ten fiel fcon damale fo unertraglich , daß die Großen in Schweden und Danemark auf bes Ronigs Befehl ibm fo ziemlich alles gemonnene Weld mieder abnahmen, alfo, bag er menig ober nichts mit aus bem Lanbe genommen. In einer Lubedichen Chronif aber beißt es: a. 1516. ift Angelus Arcimboldus, ein Legat bes Papftes Leonis angefommen und mit großer Berrlichs feit und Proceffion eingehohlt und bat bas Ublage freug aufgerichtet und ift nicht ju glauben, mas großes Geld und Gut er aus Labed und andern Stadten, que barnach que bem Reiche gu Danemark und Schweden gebracht. Er bat ju Lubed von Gilber einen fürftlichen Rrebenger machen laffen, baju auch filberne Reffel und Bratpfannen, das unerhort bei Fürften ift. Es ift ein Burger von Roln, fo Unto. nius de Bele geheifen, mit ibm gemefen, ber bas Ablafgeld an die Factores und Banferere überfcbrieb; Diefer ift ju Lubed in eines unehrlichen Beibes Saufe bei nacht ermurget und bienach in eine Pfuße gewore fen morben.

Liernachft hatte auch Christoph de Forli, General ber Franziscaner, eine fich besonders über die Schweiz ausbreitende Ablagcommission. Derfelbe bediente sich eines gewissen Bernhardin Samson von Mayland, ale Untercommissarius, der es auch unter den Schweis zern eben so arg, als Tegel in Sachsen und Meissen machte.

Die britte Sauptcommission war bem Erzbischof Albrecht zu Mannz und Magdeburg, des teutschen Reichs Churfursten und Bruder des Chursuften Joas dim I. von Brandenburg, wie auch bem Guardian der Franziscaner zu Mannz ertheilet worden, der gleichsam bem Papste ale Controlleur bienen sollte,

aber nicht Luft gur Sache hatte, weil es ber Tegel fon ju arg gemacht. Jener junge Pralat, obwohl er imei Erzbisthumer batte, mar doch ein überaus vere gnugungsluftiger und prachtliebenber Berr, batte auch fein erzbischöfliches Pallium noch nicht zu Rom bezahlt, welches auf 30,000 Gulben lief und fonnte bas Gelb aus feinem Lande, in welchem ber Fall mehreremale hintereinander vorgekommen mar, nicht erschwingen. Bubem trieb er mit Bauen unglaublichen Sochmuth und Unfoft. Bon dem einkommenden Ablafgeld, welches er mit dem Papfte theilte, mollte er bann bie Augger, welche ber Beit Die reichften Kaufleute ju Augspurg waren, nachber aber in ben Grafenstand find erhoben worden, und die ibm Borfchuf gethan, vergnugen. Da nun derfelbe eines tuchtigen Untercommiffarius bedurfte, bot fich ihm Tepel an, ber einige Jahre wu vot fcon dem teutschen Ritterorden durch Ablag ein anschnliches eingebracht batte und erklarte, er wolle ben Ablag bermaafen berausftreichen, daß er ein rede liches eintragen follte. Beil aber sowohl er als seine Gefellen fur Betruger befannt maren, Die fich nicht nur bei diefer Welegenheit felbft ju bereichern fuchten, fondern auch, mas fie bei Lage verdienet, großentheils wieder des Ubends in ben Schenken bei Burfelfpiel und auch fonft verthaten, fo machte ber Churfurft noch eigende bie merkmurbige Berordnung, die man auch noch hat, daß die Ablaghandler ihre Truben oder Rie fin ohne Beifenn der Fugger oder ihrer Buchhalter nicht offnen, fondern daß Diefe ihnen ju jeder Rifte tinen Schlaffel geben, bann aber nach Abjug aller Untoften, ben einen Theil fur ben herrn Papft, ben andern fur ibn felbft an diefes Sandelshaus follten verabfolgen laffen. Tegel gab feine martichreierifche Unpreisung des Ablaffes den Pfarrern noch eigends

an bie Sand, in einer von ihm ju biefem 3med bers ausgegebenen Inftruction \*); worin er ihnen zeiget, wie fie den Ablag recht nachdrudlich und beweglich recommandiren tonnten. Die Fürften ju Sachfen aber wollten den neuen Ablag nicht fogleich julaffen in ib. ren ganden, weil diefelben bereits burch etliche Jahre fattfam erichopft und ausgefogen maren. Damit nun Die Sache nicht ohne einen Unfang bliebe, bis man die Murften allmablich gewonne, ließ ber Erzbifchof erftlich in feinen eigenen Bisthumern, Dagbeburg und Balberftadt ben Tegel bas Rreug aufrichten und Ablaß predigen. Bon ba mar leicht, ins Anhaltifche, Brandenburgifche und Sachfifche überzugeben, jumal ein großer Theil des fachfifchen Churfreifes, worin Bittenberg lag, ju bem Sprengel bes Bifchofs von Brandenburg geborte \*\*).

<sup>&#</sup>x27;) Summaria instructio pro Sacordotibus, ein Fragment baben hat hermann bon ber harbt querft befannt gemacht. Hist. reform. literar. T. IV. p. 14.

<sup>&</sup>quot;) Ablagbriefe, im Namen bes Erzbifchofs Albrecht ausgefellt, find noch borhanden: fo gabllos fie dagumal maren, fo bat fie bod nachmals ber haß faft alle bernichtet. Bwei Ublaf. briefe bon diefer Commiffion bat Geidel in der Sift. u. Gefd. D. M. Lutheri G. 14. Der erftere ift datirt Berlin am 11. April 1517. im Ramen bes Ergbifchofs und bes Buardians ju Mapny, die fic deputatos et commissarios per provincias Magdeburgenses, Moguntinenses ac illarum et Halberstadienses civitates et dioeceses, nec non terras et loca illustrissimorum principum dominorum Marchionum Brandenburgensium temporali dominio mediate vel immediate subjecta neunen und worin ber Ablas ausdradlich auf bergangene und gutanftige Gauden aus. gedebnt ift. 3m mefentlichen ift biefes Diplom übereinftimmenb mit einem andern, batirt Bottingen, 4. Jul. 1517. bas Berm. bon ber Sardt felbft befaß und in ber Hist. ref. lit. bat abbrut ten laffen. P. IV. p. 4. Much findet man bafelbft in Rupfer gefochen bie Rapfel mit bem in roth Bachs gebrudten Siegel an

einer feibenen Conne berunterbangenb. Gie geiget oben bas Bruftbild St. Petri, in ber Rechten einen Schluffel, in ber Linten ein Buch haltend, unten bes Papftes breifache Rrone, nebf ben zwei freuzweise gelegten Schlaffeln mit ber Umfdrift: S. Fabrice S. Petri de Vrbe, bas ift ju teutsche bas Siegel des Baues m Gt. Peter in Rom. Der anbere bei Geibel ift auch datirt Berlin, den 5. October 1517. worin Tegel einen Edelmann abfolbirt, der nach einer Sau folagen wollen und unberfebens feie nen Anaben erfchlägt. Es berbienet noch angemertt ju werben, was Scultet ergablt bon einer reichen Frau, welche Tegel gu Ragdeburg nicht abfolviren wollen, wenn fle ibm nicht anber 100 Gulben gablete. Die Frau jog deshalb ihren ordenflichen Beidtbater, einen Frangiscaner ober Barfüßer ju Rathe, welder antwortete: Bott ertheile bie Bergebung der Ganden ume fonft und bertaufe fie nicht, bat aber dabei die Frau, daß fie bem Lehel ja 'nicht entbeden folle, von wem fie biefe Untwort belommen. Da nun Tegel boch die Urfach bes nicht gezahlten Beibes erfuhr, fagte er: diefen Rathgeber follte man entweder berbrennen oder verjagen. Abrah. Scult. Annal. eyangelii passim per Europam XVI. Sec. removati, ap. Herm. v. d. Hardt P. IV. p. 23.

## Drittes Rapitel,

Bon Luthers Angriff bes Ablaffes, Eifation nad Rom und Reife sum Berber nach Augepurg.

Als nun Tebel eben von Berlin angefommen, unter anbern auch in Juterbock nabe bei Bittenberg fein Befen trieb und viele Leute Binliefen, fich Ablaf ju faufen, auch in dem Beichtftuhl bei Luther ankamen mit ihren Ablafbriefen, ergrimmte biefer barob in feb nem Geifte, mollte auf biefen Erddel fie nicht abfole viren, predigte auch über den Ublag, moruber benn Tebel meiblich muthete, schalt und maledeiete und das mit er ein ordentlich Schreden machte, ließ er etliche mal in ber Boche ein Feuer auf bem' Darft angun ben, damit er angeigete, wie man Reger, fo fich gegen ben Papft und feinen trefflichen Ablag auflehneten, verbrennen tonne: benn er mar feines Sandmerts auch ein Regermeifter. Bu ber Beit, fagt Luther felbft, war ich Prediger allbie im Rlofter und ein junger Doctor, neulich aus der Effe fommen, bigig und lu ftig in der beiligen Schrift. Alls nun viel Bolfs von Mittenberg lief bem Ablag nach und ich, fo mahr mich mein herr Chriftus erlofet bat, nicht mußte, mas ber Ablag mare, wie es benn fein Denich nicht mußte, fing ich fauberlich an ju predigen, man fonnte wohl

bifferes thun, bas gemiffer mare, als Ablag lofen; folde Predigt hatte ich auch juvor bie gethan auf dem Coloffe wider ben Ablag und bei Bergog Friedrich folechte Gnade damit verdienet, benn er fein Stift auch febr lieb hatte (fcon vorber namlich hatte ber Chure fuft Friedrich ju Sachfen fur diefe feine Rirche ju Bittenberg befondern Ublag von Papft verlangt). In jenem Germon von Ablag und Gnade, der bald nache ber auch gedruckt erfchien, fagte er, bag bie neuen lebrer ber Bufe brei Theile beilegten, bie Reue, bie Beichte und Genugthuung, und bag bie lettere burch ben Ablaß, bas beißt durch Beten, Faften, Almofen finne aufgehoben werden; melches alles doch der beie igen Schrift und den Rirchenvatern jumider fey. Er jeiget hierauf nur die Sauptirrthumer in biefer Lebre gelaffen an, boch foließet er etwas fraftiger mit ben Botten: ob etliche mich nun mohl einen Reger fchele ten, benen folche Bahrheit schablich ift im Raften, fo adt ich boch folch Geplerr nicht groß, fintemal bas nicht thun, benn etliche finftere Bebirne, die bie Bie blim nie gerochen, bie driftlichen Lehrer nie gelesen, ihre eignen Lebrer nie verftanden, fondern in ihren. licherichen und zerriffenen Opinionen viel nabe vermelen \*). Beil es aber nun taglich arger murbe und Luthern auch des Tegels anftofig Buchlein fur die Pfarrer unter die Mugen fam, fuchte er diefelbe Sache bot ber band, in den befcheibenen Bang einer acades mifden Dieputation einzuleiten und folug nach altem Cal' Brauch am Allerheiligen - Abend des Jahrs 1517. jene L berühmten funf und neunzig Sape an die Thure der Soloffirche ju Bittenberg, mit ber Aufforderung an nah und fern, baß jeder, ber ba wollte oder konnte

<sup>9 2.</sup> Werte XVIII. S. 533.

munblich ober fchriftlich feine Einwurfe bamiber vor bringen follte.

ids1 1517

Bon diefen Gagen \*) find als die porzuglichften ohngefahr folgende anzumerten: I. Da unfer Meifter und herr Jelus Chriftus fpricht: thut Bufe u. f. w. will er, bag ban gange Leben feiner Glaubigen auf Erden eine ftete oder unaufhorliche Bufe fen. 6. Der Papft fann feine Schuld vergeben, benn allein fofern, baß er erflare und beftatige, was von Gott vergeben fep oder aber, baf ers thue in benen Rallen, die er ihm vorbehalten bat. 11. Das Unfraut, daß man bie Buffe ober Genugthuung, fo durch die Canones ober Sagungen aufgelegt ift, in des Fegfeuers Buge ober Dein follte verwandeln, ift gefdet worben, ba die Bir fcofe gefchlafen baben. 21. Die Ablagprediger irren, bie da fagen, daß durch des Papftes Ablag der Menfc von aller Dein los und felig werde. 22. 3a der Dapft erlaffet feine Dein den Seelen im Fegfeuer, Die fie batten in diefem Leben, laut ber Canonum, follen buffen und bezahlen. 24. Darum muß ber größere Theil unter den Leuten betrogen werden durch die prachtige Berbeifung ohne alle Unterfchiebe bem ge meinen Mann eingebildet von bezahlter Dein (Don, Strafe). 25. Gleiche Gemalt, wie der Papft hat über bas Regfeuer durchaus und insgemein, fo haben auch ein jeder Bifchof und Seelforger in feinem Biss thum und Pfarre infonderheit oder bei ben Seinen. 26. Der Papft thut febr mohl baran, daß er nicht aus Gewalt des Ochluffels, ben er nicht bat, fondern burd Gulfe oder Kurbittmeife ben Seelen Bergebung

<sup>\*)</sup> S. Dieselben in C. 2B. XVIII. S. 254. am achteften in Herm. von der Hardt Hist. liter. Reform. P. IV. p. 16. auch bei &b. icher S. 438.. ff.

idenfet. 27. Die prebigen Menfchentand, Die da fürgeben, daß, fobald ber Grofchen in ben Raften ger worfen flinget, von Stund an die Seele aus bem figfeuer fabre. 28, Das ift gewiß, alsbald ber Gros fom im Raften flinget, daß Geminn und Geig fome mm, junehmen und großer werden: die Sulfe aber ober die Fürbitte ber Rirchen ftebet allein in Gottes Billen und Boblgefallen. 32. Die werden famt ibe ten Meiftern jum Teufel fahren, die vermeinen, durch Ablagbriefe ihrer Seligkeit gemiß zu fenn. 37. Ein jeder mahrhaftiger Chrift, er fen lebendig oder tobt, ift theilhaftig aller Guter Chrifti und der Rirchen, aus Gottes Gefchent, auch ohne Ablafbrief. 38. Doch if des Papftes Bergebung und Austheilung mit nichs ten ju verachten : benn, mie ich gefagt babe, ift feine Bugebung eine Erflarung gottlicher Bergebung. 30. Es ift außer ber Maagen fcmer, auch dem allerge lehneften Theologen, jugleich den großen Reichthum bes Ablaffes und bagegen bie mabre Reu und Leib wr bem Bolf zu rubmen. 41. Fürfichtiglich foll man win dem papfilichen Ablag predigen, daß der gemeine Mann nicht falfchlich dafür halte, bag er den andern Berfen der Liebe werde furgezogen oder beffer geache tt. 42. Dan foll die Chriften lebren, daß es des Papfts Gemuth und Meinung nicht fen, daß Ublage Wen irgend einem Berte ber Barmbergigfeit in etwas follte ju vergleichen feyn. 43. Man foll die Chriften lebren, daß, der den Urmen giebt oder leibet bem Durftigen, beffer thut, benn daß er Ublag lofet. 47. Man foll die Chriften lebren, daß Ablaflosen ein ftei Ding fen und nicht geboten. 50. Man foll die Chriften lebren , daß der Papft, fo er mufte der Ub. lafprediger Schinderei, lieber mollte, baß St. Peters Manfter ju Dulver verbrannt marde, benn bag er

follte mit Saut, Aleifch und Bein feiner Schaafe er bauet merden. 52. Durch Ablagbriefe vertrauen felia tu merben, ift nichtig und erlogen Ding, obgleich ber Commiffarius ober Ablaguogt, ja ber Papft felbft, feine Seele bafur jum Pfande wollte fegen. 53. Das find Reinde Chrifti und bes Papfter, die von megen ber Ablafpredigt bas Bort Gottes in andern Rirchen ju Bredigen gang und gar berbieten. 55: Des Dapftes Meinung fann nicht anbers fenn, benn fo man bas Ablag (bas bas geringfte ift) mit Giner Gloden, Eb item Gebrange und Ceremonien begebet, baf man bai degen und vielmehr bas Evangelium (welches bas gröfite ift) mit hundert Gloden, Sundert Geprange und Ceremonien ehren und preifen folle. 56. Die Schafe ber Rirchen, barvon ber Papft bas Ablag austheilet, find weber genugfam genannt noch befannt bei ber Gemeinde Chriffi. 62. Der rechte mabre Schab ber Rirchen ift bas bellige Evangelium ber Berrlich feit und Gnabe Gottes. 63. Diefer Schaf ift billig ber allerfeindfeligfte und verhaftefte; benn er macht, baß die erften die letten werden. 64. Aber der Ab laffchaß ift billig ber allerangenehmfte, benn er macht aus ben letten bie erften. 79. Sagen, bag bas Rreili mit bes Papftes Bappen berrlich aufgericht; vermoge To viel als das Rreug Chrifti, ift eine Gotteslafterung. Bo. Die Bifchofe, Seelforger und Theologen, bie ba geftatten; bag man folche Borte bor bem gemelien Mann reden barf, werden Rechenschaft bafur geben maffen. Br. Solche freche und unverschamte Brebigt tind Rubm vom Ablag machet, bag es auch ben Ge tehrten fcmer wird, bes Pauftes Ehr und Burde gu bertheibigen vor berfelben Berlaumbung ober ja bor ben fchiefen, liftigen, bes gemeinen Daines Fragen. B2. 211s namlich: marum entlediget ber Dapft nicht

elle Seelen jugleich aus bem Kegfeuer um ber aller beiligften Liebe willen und von wegen der höchften Noth der Seelen. 86. Item: warum bauet jest der Papft nicht lieber St. Peters Munfter von feinem eigenen Geld, denn von der armen Christen Geld? 30. Diefe der Layen sehr spisige Argumente allein mit Gewalt wollen dampfen- und nicht durch angez jeigten Grund und Urfach auflösen, heift die Kuche und den Papft den Feinden zum verlachen darstellen und die Christen unselig machen.

Diefe Thefes maren feinesmeges gerabeju gegen ben Ablag, fondern nur gegen beffen Diffbrauch ges richtet. Es erwieß fich in benfelben ein beiliger Gifer ftr die Lebre und bas Unfeben ber Schrift und Rirche, auch der Romischen: benn er ehrte noch dajumal auf richtig den Papft und feinen beiligen Stubl, fo', baß bigenigen febr irre geben, welche irgend etwas biefet Int in biefen Propositionen und namentlich, mas in benselben fich auf ben Papft bezieht, satyrisch oder bohnisch verfteben \*). Es verrath sich wohl in bens felben ein Ameifel an manchen Dingen, wie j. Bi aber bas Regfeuer, jeboch läßt er auch biefes fteben und unterwirft feine Deinung bem Urtheil ber Obern. Mes ulammen mar, nach Urt und Freiheit dffentlie der Lebrer, nur bisputirlicherweife bingeftellt und mit großer Befcheibenheit und Daffigung batte er fich in diner nachber den Streitfagen belgefügten Proteffation erboten, feben Biberfpruch willig aufzunehmen, fo man on ein befferes lebren tonnte. 3ch bitte, beift es bier, noch um Chrifti willen alle und jeden, fie follen mir entweder einen beffern Weg geinen, menn jemand berfelbe von oben mare offenbart worben, wenigftens

<sup>&</sup>quot;) Die herm. v. d. Sardt. P. IV. p. 27.

ihre Meinung bem gottlichen und ber Rirche Musfpruch unterwerfen. Denn fo verwegen bin ich nicht, baß ich meine Meinung ber Meinung aller andern burch aus porgezogen baben wollte; auch bin ich nicht fo une perftanbig, baf ich bas gottliche Bort ben gabeln, die die menfchliche Bernunft erfunden, nachfegen liefe \*). Bie fein Germon vom Ablag fur die Ungelehrten, fo murben nun diefe lateinischen Propositionen fur die Gelehrten berausgegeben. Doch vorber fchickte er biefe mit einem bemuthigen Brief an ben Churfurften ju Manne, ale Ergbischof von Magdeburg, bat und ver mabnete ibn mit bobem Ernft, er mochte bem Setel Einbalt thun und bem ungeschickten Gefellen bas pre bigen mehren. Bas foll und fann ich andere thun, beift es barin, bochmardigfter Bifchof und durchlauch tigfter Churfurft, als daß ich Em. Sochwurden durch ben herrn Jesum Christum bitte, fie wollen doch ein Auge vaterlicher Gorge auf diefe Sache baben und daffelbige Buchlein (bie fummarifche Inftruction, von ben Ablafcommiffarien unter Albrechts Damen, aber mie Luther hingufest, ohne Zweifel, bodmurbigfter Bater, ohne euer Wiffen und Willen ausgegangen) allerding megthun, auch ben Ablagpredigern eine an bere Beife und Korm ju predigen anbefehlen, baf nicht vielleicht bermaleins fich einer berfurthue, ber burch berausgegebene Bucher fowohl fie, als auch ibr Buch widerlege, jur bochften Schmach Em. Durch lauchtigften Sobeit, dafur mir marlich febr grauet und boch beforge, daß es gefchehen mochte, mo ber Sache nicht eilend gerathen murbe \*\*). Luther munichte von Der

<sup>\*)</sup> Luthers Berte XVIII. G. 265.

<sup>\*\*) &</sup>amp; 23. XV. @ 479.

herjen, baf bie, fo von Umts megen bas Befte ber Rirde ju beforgen batten, ermachen und die notbige Berbefferung berfelben vornehmen mochten. forieb er nicht nur an diefen boben Pralaten, fondern auch an die Bifchofe von Brandenburg, Meiffen, Merfeburg und Beig. Es war aber alles Bitten und Rles ben vergeblich. Die Bewalthaber ber Rirche hatten fein Gebor fur die offentliche Meinung, die fo ftark und rubrend burch Luther fprach. Der Churfurft ants wortete nicht; er verftand nichts von den deutlichen Buden und Bewegungen ber Beit und von alle bem, was in dem Bolke fo lebendig fich regte. Che vierichn Lage vergingen, bemerkt Mecum, maren bie Propositiones das gange Teutschland und in vier Bochen fdier bie gange Chriftenheit durchlaufen; es glaubt fein Denft, meld ein Gered bavon mar \*). Mathefius melbet, daß fie nach einem Monat auch fcon in Rom gemefen feven \*\*). Dur ber Bifchof von Branden, burg, hieronymus Scultet, Luthers Ordinarius, fchidte tinen angefebenen Pralaten, ben 21bt bes berühmten Martifchen Klofters Lenin, an ihn ab und ließ ihm fagen, daß er in ben Gaben vom Ablag nichts als bie driftlich fatholische Bahrheit finde, bat ihn aber jugleich, er mochte um des Friedens willen, bem Bis fof ju Lieb, bas fernere Schreiben von diefer Sache unterlaffen \*\*\*).

Solches ware auch wohl geschehen und bie Sache vielleicht in einen ganz andern Gang gekommen, hatte man auch nur vorerst den argsten und emporenosten Gräueln des Ablaßhandels abgeholfen und mit Kluge

<sup>7</sup> Angef. Dris. G. 23.

<sup>&</sup>quot;) Ang. D. G. 12.

<sup>&</sup>quot;") Enth. 2B. Anh. XV. G. r.

heit und Liebe baju gethan. Tegel aber rudte nun feinerfeits auch hervor mit einer bochft elenden Biders legung der Cabe Luthers, die er, da er überhaupt febr unwiffend mar und befondere im Latein gar nicht feft faft, fich hatte von Konrad Bimpina, Profeffor der Theologie ju Frankfurt an der Oder, verfertigen lafe fen; er gab auch nachber noch einen teutschen Gers mon heraus, auch noch eine zweite lateinische Dispus tation \*). Die grobften Begriffe vom Ablag und von der Macht des Papftes, waren bier von neuem auf. geftellt und vertheidigt, Luther vielfaltig gefchmabet und ber Regerei angeflagt. Dagegen gab Luther eine Bere theidigung feines Germons vom Ablag beraus. zeigte ibm, wie ubel feine Sache ohne die beilige Schrift aufammenbange und nur auf berühmte Damen gegrundet fep. Er meifet ibm nach wie unleiblich und grob er die Schrift verfaliche. Sie flag ich, ruft er aus, daß ein elender Jammer ift, daß man leiben muß von folden freveln Lafterern die Schrift alfo aus reißen; ach, daß er mich nur allein abel bandelte und einen Reber, Aberunnigen, Uebelredner und nach aller Luft feiner Unluft nennete, wolt ichs gern haben und ihm nimmer Beind merben, ja freundlich fur ibn bite ten. Das aber ift in feinem Beg ju leiden, daß er Die Schrift, unfern Eroft, nicht anders handelt, Denn mie die Sau den Saberfact, das wollen wir nun fe ben. Er ladet ihn endlich ju perfonlicher Disputation Die bin ich ju Bittenberg, Doctor Martinus Luther, Augustiner, und ift etwa ein Regermeifter, ber fich Gifen ju freffen und Felfen ju reifen bedunft, ben laß ich miffen, bag er hab ficher Geleit, offene Thor, freie Berberg und Roft barinnen, burch anadige

<sup>\*)</sup> Löfder I. G. 504. ff.

Zusagung des löblichen und chriftlichen Fürsten, Herjog Friedrichs, Churfürsten zu Sachsen. Darbei auch
die Schriftlästerer merken mogen, daß derselbige driftliche Fürst nicht, wie sie in ihren letten trunkenen
Positionen gerne lügen und schmähen wollten, der sen,
der, driftlicher Wahrheit zu Nachtheil, mich oder jemand in keherischem Kurnehmen, auch in diesen Dins
gen, da Reherei nimmer innen sepn mag, schüßen
wollen \*).

Es freueten fich aber viel redliche Leute nicht nur aber Luthers freudiges Wefenntnif der Bahrheit, fone bern munichten auch berglich, baf er barin fortfahren Undere, obgleich mohlgefinnet, ließen doch die furtht vor ber großen Gewalt bes Papftes mit eine prechen und gitterten icon bei biefem Unfang. ich um erftenmal ben Ablag angriff, ergablete er felbft nachber, und alle Belt die Augen aufsperrete und fichs lief bunten, es mare zu boch angehaben, famen zu mir mein Prior und Subprior, aus dem Zetergeschrei bewegt und furchten fich febr, baten mich, ich follte ben Orden nicht in Schande fuhren, denn die andern Orden bupfeten fcon far Freuden, fonderlich die Pres' biger, daß fie nicht allein in Schande ftedten, die Augustiner mußten nun auch brennen und Schande trager fenn. Da antwortete ich: liebe Bater, ifts nicht in Gottes Mamen angefangen, fo ift es bald ges fallen, ift es aber in feinem Damen angefangen, fo laffet benfelbigen machen. Da fcwiegen fie und gehet noch so bisher, mird, ob Gott will, auch noch baf geben bis ans Ende. Amen \*\*). Belches Beugnif ger augfam darthut, wie falfch ift, mas man nachher ihm

<sup>\*)</sup> Luthers Werte XVIII. S. 564. Loider I. S. 595.

<sup>&</sup>quot;) Auslegung b. 218. Pfalms. C. 28. V. G. 1713.

vorgeworfen, daß er aus elendem Brod, und Ordens, neid seine Reformation angesangen, er, der unter all len Zeitgenoffen julest wohl auf irdisches Wohlleben, Geld und Gut für seine Person bedacht gewesen ift. Wohl war allerdings Ordensneid stark im Spiel: wie denn Papst Leo selbst gesagt haben soll: Bruder Martinus sey ein trefflicher Kopf und die Klagen wider ihn kamen von dem Neide der Monde her \*).

3mar nicht gur mundlichen Disputation, ju melder Luther ben Dominicaner eingeladen, fand fich berfelbe ein, mohl aber bei dem Feuer, in welchem er Luthers Thefen dffentlich verbrannte. Da diefes Luthers Bu borer und bie andern Studirenden nicht wenig vers broff, fo fauften fie nicht nur eine große Menge ber TeBelifchen Gegenfaße auf, fondern fclugen auch noch dagu am fchwargen Brett an: wer Luft habe, der Beti brennung und Leiche Tebelifder Lebrfate beigumohnen, folle fich einfinden Mittags zwei Uhr, worauf fie die felben wirklich verbrannten, doch ohne Untheil ober Bormiffen des Churfurften, des Raths, Rectors, Qui there oder irgend eines Lebrere der Universitat; wie benn Luther felbft fein fcmeres Difffallen bezeiget über diefen dem Tegel angethanen Schimpf, aber gleich beforgte, man werde es ihm beimeffen \*\*). Ernftlich vertheibigte er fich beshalb. 3ch muß mid, fagt er in einem Brief an feinen vormaligen Lebrer Jodocus ju Erfurt, febr darüber mundern, wie ihr habt glauben fonnen, daß ich Urheber an Berbrens nung der Tegelfchen Lehrfage gemefen. mir denn ju, daß ich fo febr allen menfchlichen Bers ftand verlohren und mich habe bermaagen vergeben

<sup>\*)</sup> Löfder II. G. 4.

<sup>\*\*)</sup> Luthers 23. XV. Mub. 6. 8.

fonnen, daß ich, ber ich ein Geiftlicher und Theologus bin, an einem Ort, der nicht mein ift, einem in foli den Ehren sigenden Mann bergleichen Schimpf ans thun follte?

Dicht nur ju Bittenberg fuhr Luther ingwischen fort, in feinen Bortragen vor ben Studirenden und bem Bolf die Bahrheit. bes Evangeliums ju erkennen und auszubreiten, fondern auch an andern Orten ftreu, ete er ben Saamen ber reinen Lebre aus. 2m 13. April 1518. trat er, nicht ohne einige Beforgniß eine Reife nach Beibelberg an , ju Fuß bis Burgburg, mit quten Empfehlungsichreiben von dem Churfurften ju Sachfen an ben Bifchof ju Burgburg und ben Churs fürften ju Pfalz verfeben, auch überall gut aufgenome men und tractirt. Es war dafelbft ein allgemeiner Convent der Augustinermonche, ju welchem auch Luther verfdrieben mar. Diefe Belegenheit benutte er, et nige Lehren vom Berdienft ber Berte und vom Ge brauch der Ariftotelifchen Philosophie jur Disputation ju bringen, er ftellete ju biefem 3med vierzig Paras bora auf. Dach Bericht eines babei jugegen gewefes nen Beugen erwies er in Beantwortung ber Einmarfe eine treffliche Unmuth, in Unborung derfelben eine große Geduld. Er fommt, beift es bier, in einis gem bem Erasmus gleich, in einigem gebet er ibm vor, was jener verdedt vortragt, lehret diefer gang frei und offentlich \*). Die Disputation Schaffte ihm Rubm und Freunde und der Rirche trefflichen Dugen. Unter ben Bubbrern befanden fich unter andern die nachmals fo berühmt gewordenen Danner, Martin Bucer, Johann Breng, Erhard Schnepf und Theos

<sup>\*)</sup> Scultet Annal. dec. 1. Der Bericht von Martin Bucer bei Gerdes Hist, reform. I. monum. ant, p. 175-191.

Belehrten in lateinischer Sprache beraus und über fandte biefe michtige Schrift nicht nur bem Bifchof Scultet von Brandenburg, fondern auch an Dapft Leo X. In ben erfteren, als an feinen nachften Dbern, ber ein gelehrter und billiger Berr mar, fonft eines Dorffdulgen Gobn aus Schleften (baber fein lateini fcher Dame) fcrieb er unter andern: bitte berohalben gnadigfter Bifchof, Em. Ehrm. wolle meine findifchen Gedanken von diefem Sandel gutwillig annehmen. Und daß ja jedermann merte, wie gar ich nichts aus Rubnbeit fobliefe, laffe iche nicht allein gefcheben, fone bern bitte auch hochlich, Ew. vaterliche Ehrmurben molle Reder und Dinte nehmen und auslofchen ihres Befallens, mas fie will oder gar ins Reuer merfen und verbrennen, es foll mir nichts ju fchaffen geben. 3ch weiß mobl, baf Chriftus meiner Urbeit und Diem ftes nicht bedarf, er wird mohl ohne mich feiner Rirche Sutes verfundigen \*). In den Papft aber fcprieb et am 30. Mary 1518. einen Brief, ber gewiß alles ent balt, was man von Gehorfam und Demuth nur its gend von einem Menfchen fordern konnte. Dachdem er barin den Ablafgreuel gefchildert, fagt er: ich givar, baf ich die Wahrheit fage, da ich folches borete und erfuhr, entbrannte und eiferte ich um Chrifti Ehre, wie mich bauchte ober wer es fo deuten will, das junge frifche Blut erhitte in mir und fabe doch mobl, bag mir nicht gebuhrete, etwas bierin ju foliegen ober ju thun. Er berichtet ferner, wie er ohne Erfolg et liche Pralaten ermabnt und aufgerufen und wie er fich endlich der Sache angenommen. Dun, mas-foll ich thun, ruft er bann aus, miderrufen fann und will ich nicht und febe boch, bag ich nur großen Deib und

<sup>&</sup>quot;) Luthers Werte XV. G. 498.

haß baburch erwedet, baf ich biefe meine Disputation babe an ben Sag gegeben. Bubem fomme ich gang ungern aus meinem Bintel auf den Plan herfur uns ter die Leute, da ich wider mich boren muß fchier aller Menfchen gefährlich und vielfaltig Urtheil, fonderlich meil ich ungelehrt, unerfahren und folder hoben Saden ju geringe bin. Und eben ju diefer gulbenen Beit da nun febr viel feine, bochgelehrte Leute find, welcher taglich mehr werden, alfo, bag alle freie Runfte bluben, grunen und machfen (will fcweigen ber grie difchen und ebraifden Sprachen) alfo, bag auch Cie cero, wenn er jest lebte, fchier fich in einen Bintel verbergen follte, ber boch offentlich am Tage große wichtige Sandel ju feiner Beit führete, auch felbft ein Regent mar. Aber die hohe Doth zwinget mich, daß ich Gans (wie bas Spruchwort lautet) unter ben Schwanen (die lieblich fingen) fcnattern muß. Des robalben, auf bag ich auch meine Biberfacher jum Theil verfdhne, und vieler Begehr und Berlangen erfulle, fiebe, beiligfter Bater, fo geb ich an den Lag meine Gedanken, darin man fiebet die Erklarung met ner Spruche vom Ablag. 3ch gebe fie aber an Lag, beiligfter Bater, auf daß ich unter dem Ochus und Schirm Em. Beiligfeit Damen, und Schatten ibrer Rlugel defto ficherer feyn mochte. Mus welcher Erflarung alle, fo fie andere wollen, verfteben merden, wie rein und einfaltig ich die geiftliche Gewalt und Oberfeit, auch ber Schluffel Rraft und Burde gesucht und geehrt habe und jugleich, wie boslich und falfch mich die Biderfacher fo auf mancherlei Beife beruch tigen. Denn wenn ich ein folcher mare, wie fie mich fcanben und austragen und hatte meine Sache or bentlicher Beife nicht vorbracht, namlich bruber dispus tirt, wie ein jeber Doctor Recht und Rug bat, mare

es unmöglich geweft, baf ber burchlauchtigfte Berr, Friedrich, Berjog und Churfurft ju Gachfen, weil er por andern ein fonderlicher Liebhaber driftlicher und apoftolifder Babrbeit, einen folden fcablicen, giftie gen Menfchen, wie fie von mir reden und fcbreiben, in feiner Universitat ju Bittenberg batte gelitten. Co batten auch die theuren, bochgelahrten Doctoren und Magiftri unfrer Universitat, die mit allem Ernft und Rleif über die Religion halten, mich gewiß aus ihrer Bemeine gestoßen. 3ft aber bas nicht ein feiner Dam bel, daß die feindfeligen Leute nicht allein mich, fone bern auch den Churfurften und die Univerfitat ju Guns ben und Schanden wollen machen. Derobalben, bei ligfter Bater, falle ich Ero. Beiligfeit ju Rufe und Abergebe mich ihr famt allem, mas ich bin und habe. Em. Beiligfeit handle mit mir ihres Gefallens. Bei Em. Beiligkeit ftebt es, meiner Sache ab ober jugufab len, mir recht oder unrecht ju geben, mir bas leben ju fchenken ober ju nehmen. Es gerathe nun, wie es wolle, fo will ich nicht anders wiffen, denn daß Em. Beiligkeit Stimme, Chrifti Stimme fen, der durch fie bandle und rede. Sab ich den Sod verfculdet, fo megere ich mich nicht zu fterben; benn die Erde ift bes herrn und mas drinnen ift. Pf. 24, 1. Er fep gelobet in Ewigfeit. Umen \*).

Diefes Schreiben nebst besagter Schrift sandte er dem Generalvicarius feines Ordens Staupis ju, mit der Bitte, daß er Alles nach Rom besorgen mochte. Bitte derohalben, heißt es in diesem Brief, Ew. Ehre wurden wolle diese meine kindische Schrift freundlich annehmen und dem frommen Papst Leo X. zuschicken, durch waserlei Mittel es Ew. Ehrw. ju Bege brim

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. G. 492.

gen fann, baf fie bei feinet Beiligfeit gleich anftatt eines Rurfprechers oder Beiftandes fen wider die bofen Practifen der giftigen Ohrenblafer. Dicht, daß ich badurch Em. Chriv. in gleiche Gefahr gebente ju fübren: ich will allein auf meine Gefahr alles, mas ich bierin thue, gethan haben. Chriftus, mein Berr, mag aufeben, ob diefer Sandel, ben ich fubre, ibn oder Luther belange, ohne welches Birfen und Bil len auch des Papftes Bunge nicht reden fann, mas fie will, in welches Sand auch des Koniges Berg ift. Soviel aber meine jornigen Feinde, die mir bart brouen und nachstellen, belanget, weiß ich nichts ju antwors ten, denn das Wort Reuchlins: wer arm ift, fürche tet nichts, fann nichts verlieren. 3ch babe meber But noch Geld, begehr auch der feines; bab ich gut Bernde und Ebr gehabt, der mach es nun junicht obn Unterlaß, ders angefangen bat. Der einige nichtige Leib, durch viel und ftete Gefahr und Unglud ges fomacht, ift noch ubrig, richten fie benfelbigen bin, burd Lift oder Gewalt, (Gott ju Dienft) thun fie mir marlich febr einen großen Schaben, verfargen mir Die Beit meines Lebens irgend eine Stunde oder amo und belfen mir befto ebe gen himmel. 3ch laffe mir anggen, daß ich an meinem lieben Berrn Jefu Chrifto einen fufen Erlofer und treuen Sobnpriefter babe, ben will ich loben und preifen fo lang ich lebe. Go aber jemand mit mir ibm nicht fingen und banten will, mas gebet michs an? geliebt es ibm, fo beule er bei fich felbft allein. Er, der Berr Jefus bemabre und erhalte Em. Ehrmurden, meinen liebsten Bater, emige lich. Amen \*).

<sup>&#</sup>x27;) Luth. 23. XV. S. 507.

In ber Schrift felbft \*), welche er bem Papft ju fandte, batte er beffelben an einer Stelle ruhmlich qu bacht und bas Gute, welches man an ibn fchatte, ber vorgehoben. Bir haben jest, heißt es ba, einen treffe lichen Papft an Leo X. von beffen Aufrichtigfeit und Belehrfamfeit Jedermann mit Bergnugen redet. Aber mas follte der einige liebe Mann bei fo groffer Bere wirrung vermögen? gewiß er ift werth, bag er ju befe feren Beiten mare auf bem papftlichen Stubl gefeffen ober daß feine Beiten beffer maren; wir find bermabe len nichts befferes werth, als daß mir lauter Julios II. ober Alexandros VI. oder greuliche Megentios, wie fie die Poeten beschreiben, ju Papften haben: denn froms me und rechtschaffene werden fogar auch in Rom felbften verlacht, ja ju Rom am allermeiften. Denn in welchem Theile der Chriftenheit icherget man frei der auch mit den großeften Papften, als in bem reche ten Babel ju Rom?

So bemuthig übrigens Luther in jenen Briefen, wie in dieser Schrift gesprochen, wo von ihm selbst die Rede ist, so hatte er boch auch hier mit bewunderns wurdiger Freimuthigkeit die herrschenden Gebrechen ber Kirche ausgedeckt, den Ablag und den Uebersus von Werken der Heiligen, wie auch die granzenlose Berehrung und Autorität des Romischen Stuhls schon nachdrucksamer und bestimmter verworfen, doch nicht anders, als es z. B. von den Pariser Lehrern längst geschehen war. Und da er doch zulest Alles dem Urtheil des Romischen Stuhls unterworfen, so war bis dahin seinerseits und dadurch, daß er einige Dinge disputirlich gemacht, noch keineswegs eine Spaltung oder ein solcher Schaden gemacht, wegen dessen

<sup>\*)</sup> Luth. 28. XVIII. G. 290. ff.

batte mogen ein Reber heißen und abel behandelt werden. Er hatts in dieser Schrift noch julest die ganze Noth der Zeit mit wenigen Worten ausgesproschen und auf das hochste und dringendste Bedurfnis der Zeit hingewiesen. Daß ich es kurz und getrost heraussage, heißt es hier noch zulest, die Rirche hat eine Reformation vonnothen und das ist ein Werk nicht eines einigen Wenschen, als der Papst ist, noch vieler Kardinale, wie beides das zulest gehaltene Conszillum ausgewiesen hat. Unterdessen konnen wir so offenbare Fehler nicht läugnen. Die Schlüssel werden gemisbraucht und mussen. Die Schlüssel werden gemisbraucht und mussen dem Geld und Ehrgeize dienen. Der Damm hat ein Loch bekommen und es steht nicht bei uns, die ausbrechende Fluth auszus halten \*).

Aber in der That durch Rlugheit und einige Ges lindigfeit mare vieles jest noch in einen andern und beffern Sang ju bringen gewefen, ale ben die Sache nachber nahm, da Eros und Barte, Widerfpanftigfeit und Lieblofigkeit von allen Geiten ber ins Spiel ges mifchet wurde. Bare Luther mit mahrer und unges beuchelter Gottesfurcht angehoret und mit derfelbigen Aufrichtigfeit, momit er felbft bervortrat, behandelt morden, batte man mit einiger Bartheit feines Ges miffens gefcont und Deigung gezeigt, dem Schaden, den er beflagte, abjubelfen, die Sache batte eine ans bere Bendung genommen: an der Empfanglichfeit das für fehlte es Luthern nicht. Dief fieht man deutlich, wenn man bamit vergleicht, mas er felbst fpater, ba der Rif fcon größer geworden mar, darüber urtheilte. Durch Diefelbigen Propositiones, fagte er fiebzehn Jahre frater. wird offentlich angezeigt meine Schande, bas

<sup>&</sup>quot;) Angef. Drts G. 530.

ift, meine große Schwachheit und Unwiffenheit, welche mich im Unfang brungen, biefe Sache mit großer Rurcht und Bittern angufaben. 3ch mar allein und aus Unfürsichtigfeit in biefen Sandel gerathen und weil ich nicht fonnte gurude weichen, raumte ich bem Dapft in vielen boben Artifeln nicht allein viel ein, fondern betete ihn auch mit rechtem Ernft williglich an. Denn wer mar ich elenber, verachteter Bruder Dagumal, mehr einer Leiche, benn einem Menfchen aleich, ber fich follte wiber bes Papftes Dajeftat fegen, für welcher nicht allein die Ronige auf Erben und ber gange Erbboden, fondern auch der himmet und bie Solle, daß ich fo rede, fich entfasten und allein nach feinen Binten fich muften richten? Bas mein Berge daffelbe erfte und andere Jahr ausgeftanden und erlitten habe und in maferlei Demuth, die nicht falfcher, fondern rechter Urt mar, wollt fchier fagen Bergweifelung ich ba fcmebete, ach! da wiffen bie fichern Geifter wenig von, die hernach des Papftes Majeftat mit großem Stoly und Bermeffenbeit ane griffen. Biewohl fie mit aller ihrer Runft nicht vers mocht batten dem Papft ein einig Sarlein ju frums men, mo Chriftus durch mich, fein fcmach und une marbig Bertzeug nicht bereits ibm eine tiefe und uns abermindliche Bunde gehauen hatte. Gleichmobl trus gen fie den Ruhm und die Ehre bavon, als maren fie die Leute, die es gethan batten, meldes ich ihnen gern gonnete. 3ch aber, weil fie mir gufchaueten und allein in der gabr liefen fteden, mar nicht fo froblich, getroft und der Sache gewiß. Denn ich wußte viel nicht, welches ich gottlob nun weiß; daber ich auch nur davon disputirt. Und weil mich die Tods ten ober ftummen Meifter, das ift, der Theologen und Juriften Bucher nicht genugfam berichten tonnten,

begehrte ich bei ben Lebendigen Rath ju fuchen. Da funden fich viel fromme Manner, Die groß Gefallen an meinen Propositionen hatten und viel davon bieb ten. Aber es war mir unmöglich, baf ich diefelben für Gliedmaafe der Rirche, mit dem beiligen Beift begabet, batte fonnen anfeben und erfennen, fabe ale lein auf den Papft, Rardindle, Bifchofe, Theologen, Juriften, Monche und Pfaffen. Bon baber martete ich des Geiffes: denn ich hatte ihre Lehre fo gieriq in mich (daß ich fo rede) gefreffen und gefoffen, daß ich gar bumm bavon mar und nicht fublete, ob ich schlief oder machte. Und ba ich alle Argumenta, fo mir im Beg lagen, durch die Ochrift übermunden batte, bab ich leichtlich bieß einige, namlich, bag man Die Rirche boren foll, mit großer Ungft, Dabe, Ur beit, durch Chriffus Gnade faum übermunden: benn ich hielt mit großem Ernft und Ehrerbietung (und thats von Bergen) des Papftes Rirche fur die rechte Rirche \*).

Nächst ben Streitigkeiten, in die er mit einzelnen Mannern seiner Zeit verwickelt wurde, lag ihm nichts so sehr am herzen, als gesunder Unterricht an das Bolk, woran es dazumal noch so dringend fehlte. Richt geringe Verdienste erwarb er sich um die Bild dung des Volks theils durch seine Predigten, theils durch einige teutsche Schriften, wohin vornehmlich seine Erklarung der zehn Gebote in Predigten \*\*), seine Auslegung des Vaterunsers für einfältige Laien \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Borrede auf die Propositiones vom Abiaß, Luth. W. XIV. S. 470.

<sup>&</sup>quot;) Luch. 23. III. S. 1692.

<sup>•••) €. 23.</sup> VII. €. 1086.

und feine Predigten von der Bufe geboren \*). Ber fie nach bem Bedurfnif und Geifte ber Beit und bem Damaligen Grade der eigenen Erleuchtung Luthers fchat, wird nicht verfennen, wie zwedmaßig fie eine gerichtet maren, wie tief er baburch auf bas Bolf eingemirft und wie vortheilhaft fur die Ausrichtung feines Berufes er baffelbe mit den erften reinen Bor ftellungen vom Chriftenthum befannt gemacht bat. Aufferdem melbete fich auch Prierio noch in biefem Jahr mit einer zweiten Schrift gegen Luther, welcher ibn aber febr bobnifc abfertigte badurch, daß er des Dominicaners Buch felbft berausgab mit einigen Be mertungen, barin er ibm feinen Unverftand und feine Bude nachgewiesen hatte. Er fagt bier unter anbern: balt und lebret man frei offentlich bermaafen ju Rom, mit Biffen und Berhangniß des Papftes und der Kare binale (als ich nicht hoffe) fo fage und bekenne ich dffentlich mit diefer Schrift, daß ber mabrhaftige Uni tichrift fige im Tempel Gottes und regiere ju Rom, in der rechten Babplon , Off. 18, 16, und daf der Romifche Sof des Satans Synagog und Schule fen, Offenb. 3, 6. Bas foll ich viel fagen, diefer Gyl pefter macht aus einem jeden Papft, der auch gottlos ift, einen Gott und fchleußt, daß die beilige Schrift, bas ift, bas beilige gottliche Bort, fo Gott felbst ift, feine Rraft und Burde, nehme und babe von diefes Menfchen (der Papfte) ob er gleich gottlos ift, Mucto. ritat, fo doch die Papiften allgumal betennen, daß des Papfte Gewalt beftatiget und confirmirt ift durch diefe Borte Chrifti: du bift Petrus, Matth. 16, 18. und 30b. 21, 16. 17. weide meine Schaafe, bas ift, daß die

<sup>\*) £. 33.</sup> X. G. 1464.

die heilige Schrift ihre Kraft nicht von des Papftes Autorität, sondern daß die Gewalt des Papftes ihre Kraft habe aus der heiligen Schrift. Daher sie auch, wenn sie angesochten und gedrungen werden, keine besser Zuslucht und Heilstätte haben, denn diese Sprüsche, dahin sie als an einen freien, sichern Ort flieben, damit sich zu behelfen und zu schützen \*).

Ingwischen follte Luthers Sache, wie es fchien, nicht langer eine Privatftreitigfeit bleiben, fonbern in bibere Bande genommen werden. Schon im Julius. ebe noch mahricheinlich Luthers Erflarung feiner 216, laffate mit dem bemuthigen Brief ju Rom angetome men maren, hatte ber Papft bereits ein geiftlich Ge richt über ibn ju Rom beftellt, mobei Splvefter Pries rio, eben einer der argften Feinde Luthers, die haupte rolle fpielte, nicht nur ben Unflager, fondern auch den Richter machte \*\*). Um 7. August langte auch fcon bas papftliche Breve an, fraft deffen er citirt und ers mabnt wurde, binnen 60 Tagen ju Rom ju ericheis nen, mo er nicht widerriefe und um Gnade bate. Bon einer Reife Luthers nach Rom fonnten alle Freunde deffelben fich unter diefen Umftanden nicht fonderlich viel Gutes verfprechen. Auf eine gunftige Erflarung oder den Schut des Churfarften, feines herrn, mar auch noch nicht mit Gewisheit zu rechnen, da diefer Furft bis jest noch feinesweges fich Luthers bffentlich angenommen und nach Urt regierender Berren viel andere Rudficht noch, als auf ihn allein, ju nehmen hatte. Der Churfurft befand fich dazumal auf bem Reichstage ju Mugspurg, wo auch ber Raifer Marimilianus famt mehreren Churfurften war, mobin

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XVIII. G. 214.

<sup>&</sup>quot;) Cochlseus de act. et script. Luth. p. 15.

auch ber Papft ben Rarbinal Rajetan abgeschickt hatte. Schon guvor batte der Romifche Sof durch den Rare binal Raphael von Rovere mit dem Churfurften dies fer Sache halben bandeln laffen, fcon im Upril bem Churfurften ju ertennen gegeben, daß er in Berdacht ftebe und den Luther nicht fcuben folle. Luther felbft fcreibet bievon, Raphael ber Kardinal batte mobl gern gefeben, daß Bergog Friedrich mich verbrannt batte \*). Diefer aber ertheilte bemfelben eine febr einfache Untwort, in welcher er jedoch die Reigung feines frommen Gemuthe nicht eben angftlich verbarg. 3ch hab vernommen, lautet die Untwort, mas Em. Lieb von D. Martin Luther fcreibet, Em. Lieb foll, ob Gott will, nimmermehr erfahren, daß ich anderes furnehmen oder thun mill, auch meder ein ander Ge muth noch Billen faffen, benn baß ich mich gegen bie beilige, allgemeine Rirche geborfamlich und untertha niglich erzeigen will. Go bab ich auch bisber mich noch niemals unterftanden, meder die Schriften noch Predigten D. Martin Luthers ju vertheidigen, unter ftebe michs auch noch biefen Tag nicht, wie ich foldes , papftlicher Beiligfeit Legaten, bem Rardinal St. Gipti, ja auch dem papftlichen Muncio, Carol von Miltib fdriftlich und gegenwartig mundlich angezeigt bab. Gleichwohl, wie ich bore, bat D. Martinus fich allegeit erboten, fo er mit genugfamer Verficherung und freiem Beleit fur aller Gemalt verfichert murbe, mollte et für frommen, unpartheifchen, unverdachtigen. gelehr ten und driftlichen Richtern geborfamlich ericeinen, feine Lehren felbft vertheidigen und fo er befferes und beiligeres berichtet murde, aus gottlicher Schrift fic weifen laffen und folgen. Much thate mirs von Bert

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. S. 539.

jen webe, daß in meinem Alter Irrthum im heiligen, allgemeinen Glauben follt entjreben und seinen Fort, gang haben, viel beschwerlicher aber ware mirs, daß solche Irrthume von mir sollten gefordert und geschübet werden. Für welcher greutichen Sunde, wolle mich ja der barmherzige Gott, wie ich ernstlich bitte, gnädige lich unbestedt erhalten. Dieses hab ich auf Ew. Lieb Schreiben nicht verhalten wollen \*).

2m 8. August fchrieb Luther an Spalatin, welcher bes Churfurften ju Cachfen, Friedriche des Beifen. Bebeimfdreiber und hofvrediger mar, er mochte be mirten, daß er vor einer Commiffion in Teutschland. nicht aber ju Rom verhoret murde. Des Churfurften Meinung mar auch feineswegs, daß er fic auffer gane bes begeben follte. Das alte, gute Recht der Teuts fcen lag bemfelben m febr am Bergen und mehr als bem Raifer Maximilianus, der damals eben gemiffer politischer Absichten wegen dem Papfte febr ju Gefal len mar und fich gar ju einem bochft ungnabigen Schreiben über Luther nach Rom, vom 5. August, be megen lief. Luthers Freunde riethen ihm, er folle um Bermeigerung bes fichern Geleits anhalten, wodurch fic benn die Reife nach Rom am ficherften gerichlagen murde. Solches ergablet Luther nur in einem Briefe an Spalatin \*\*). Leo X. ber des Churfurften gu Sachsen schonen wollte, beffen treue und fromme Gemuthsart befannt mar, anderte ingwifden felbft feine Bedanken, und gab dem Rardinal Rajetan (Thomas be Bio von Gaeta) Befeht, Luthere Sache ju Mugse putg porgunehmen. Bon weiterer Theilnahme des Churfurften' ift nichts bekannt. Spalatin bingegen

<sup>\*)</sup> E. W. XV. &. 537.

<sup>••) £. 23.</sup> XV. G. 528.

melbet in ber Lebensbeschreibung bes Churfurften, baß berfelbe noch gevor auf bem Reichstage ju Augspurg burch feine fluge Standhaftigfeit zwei andere michtige Dinge hintertrieben, erftlich, baf nicht ber Davit un ter Bormand des Eurfenfriege Teutschland, wie er gefucht, burch neuen Ablag erfcbopfete, bas andere, daß des Raifers Entel, Ronig Rarl, nicht gum Romi fchen Ronig ermablet murbe, wie Maximilian und Rarl gewollt. Ingwischen untersuchte Lutber in einem um des Bolfes willen lateinifch gefchriebenen Auffah Die Matur des Bannes, ber ibm und feinen Rreunden in ber gebachten Citation gebrobet mar, fo er nicht geborfamlich ju Rom erfchiehe und ba nun der Chur fürft felbft, por feiner Abreife von Augepurg burch Spalatin ibm ju miffen that, er merde nicht jugeben, daß er nach Rom gefchleppt marbe, auch fonft ibn gur Reife anfrifchete burch gute Empfehlungen an ei nige vornehme Rathsherren ju Mugspurg, ibn auch mit Reifegeld verfab (welches jedoch fich nicht gar bod muß belaufen baben, ba er bis brei Deilen por Augs purq ju Ruf reifete) fo tam er am 7. October, wie mobl von Magenbeschwerben etwas geplagt, doch ubri gens gang beiteren Duthes bafelbit an \*).

<sup>&#</sup>x27;) £öfder II. G. 461.

## Biertes Rapitel.

Bas hierauf zu Augspurg zwifchen Luther und Kajetan boraefallen.

An bemfelbigen Tage ließ Luther burch Wenzeslaus Linf dem Rardinal feine Unfunft vermelden und ibn ehrerbietig befragen, mann er por bemfelben erfcheinen Diefer fchicte bierauf einen feiner Bertraus ten an ibn ab, ber ibn mit freundlichen Borten gus redete und verficherte, daß er fich bei bem Rardinal alles Guten verfeben und nur ju ibm geben folle. Allein die Augspurgifchen Rathsberren, an die er empfoblen mar, befonders Berr Langemantel, hielten ibn noch jurud und faben fich erft nach einem fichern Ge leit fur ibn bei dem Raifer um, beffen fie ibn bedurfs tig erachteter nicht nur ber Sicherheit megen im Alle gemeinen, fondern auch weil fie vielleicht fcon einige Runde hatten von dem Inhalt des papftlichen Breve, welches der Legat bei fich führte und Luther erft auf feiner Rudreife ju feben befam. Die Musmirfung bes fichern Geleits machte auf den Legaten, ber ein folger geiftlicher Dann mar, einen abeln Eindrud, um fo mehr, da nach den Grundfagen des Romifchen hofes ein Dond, wie ber Luther, unter der melte

lichen Jurisdiction gar nicht stehen sollte. Die Augs, purgischen Ratheherrn hingegen dachten, ein väpstlicher Legat musse wohl teiner Natur nach ein geschworner Feind der Teutschen seyn. Luther erzählet selbst, wie des Legaten Orator nun zu ihm gesommen und sichgar sehr verwundert, daß er noch nicht bei dem Legaten gewesen, und als er die Gründe vernommen, sehr ausgebracht gewesen seyn. Er fragte Luthern: ob er etwa glaube, der Chursürst werde um seinetwillen eisnen Krieg aufangen? Worauf ihm Luther entgegnete: das wünsche er nicht. Darauf jener ihn fragte: wo er denn bleiben wollte, wenn niemand ihn schütze? und Luther verseste: unter dem weiten himmel! \*).

Diefer mar derfelbige Urbanus von Serralonga, ber nachber im Jahr 1520 an den Chursursten schrieb er solle Luthern aus dem Lande jagen oder ihn steinis gen lassen, auf daß allenthalben auskomme, daß Em. Durchlaucht denselben nicht schüßen noch leiden, sons dern halten und erfüllen wolle, was sie zu Augspurg versprochen. Und das soll mir lieber senn, als wenn mir einer zehntausend rheinische Gulden schenkte \*\*).

Nach erhaltenem sichern Geleit ging Luther am 12. October zu dem Legaten. Der erste Empfang war kalt, doch hösslich, nach abgezirkelter Formalität; wie der Oraior zuvor ihn instruift hatte, so machte es Luther: er warf sich nieder vor dem Kardinal und da dieser ihn hieß sich aufzurichten, kniete er, worauf der Kardinal ihm befahl, aufzustehen. Derselbe ers klarte nun gleich, daß er keinesweges gesonnen sep, sich in eine Disputation mit ihm einzulassen, begehrte vielmehr drei Dinge von ihm, zuerst seine Irrthumer

<sup>\*)</sup> Euch 2B. XIV. G: 452.

<sup>\*\*)</sup> Eppriaus nügliche Urfunden II. G. 186.

ju miderrufen, fodann in alle Bufunft von benfelben abjuftehn und endlich Alles ju meiden, mas die Rirche verwirren fonnte, damit wir ficher und ohne Sorge fclafen tonnen, wie er fich ausbrudt in fetnem Schreie ben baruber. Es ließ fich nun gwar an, als wollte ber Rardinal bei ben Puncten, von benen er einen Biderruf begehrle, in die beilige Schrift eingeben, allein bald mar feine Rede nichts als Scholafterei und papftliche Conftitution und des Papftes Sobeit über alle Congilien. Luther faffete bald einen fcblechten Begriff von der theologischen Renntnig Diefes Legaten. Und doch wird diefer, ichreibt er, fur ben allergelehrtes ften unter den Dominicanern gehalten, ber andere nach ibm foll Splvefter Prierio fenn, baraus fich laft fcbliefen, wie es um bie, fo ben gebnten und hunderten Rang haben, muffe beschaffen fenn \*). Ueber eine Conftitution des Papftes Clemens VI. fo man extravagans beißet, famen beide nun bald in einen fcharfen Streit, wobei nicht wenig vielleicht bas beimliche Gefühl ber Ueberlegenheit feines Gegners ben Rardinal fcmergen mochte, wiewohl er es mit unfchidlichem Lachen, nach Art ber Beltleute, verbeden wollte. Um folgenden Lage fam Luther jum andernmale vor und mit ihm maren an diefem Lage Staupis, vier vornehme Rathe bes Raifers, imgleis den ein Motarius und Beugen, nebft den Abgefandten des Churfurften, Philipp von Feilitich, Ritter, und Johann Rubel. Bei biefem zweiten Berbor untere marf fich Luther bem Urtheil ber vier Universitaten Bafel, Freiburg, Lomen und Paris. Der Legat aber führte von Unfang an bas große Bort. Luther fagte: er molle fich fdriftlich verantworten, es mare Lags

<sup>\*)</sup> Luth. 28. XV. Anhang G. 47.

juvor genug mit ihm gefochten worben (digladiatum) welches Bort der Kardinal febr übel nahm, wie er fich auch nachmals in feinem Schreiben an den Churfürften darüber befcmerte. Der Kardinal fam nun wieder mit feinen icholaftifchen Opinionen an, erlaubte ingwifden fich fdriftlich ju erflaren, meldes auch am folgenden Tage gefcab, da Luther ibm feine Schrift abergab. Auch ba verfiel ber Rardinal gleich wieber in feine Schulmeinungen, moruber Luther in einem Bericht fich alfo dufert: obwohl ber Rardinal gefaget und fich auch noch rubmete, daß er vaterlich und nicht gerichtlich mit mir handeln wolle, fo habe ich boch folche Baterheit nicht fpuren tonnen anders, denn daß fie ftrenger als alles Recht gewefen, indem fie verlans get, daß ich nur mider Gemiffen miderrufen follte und mir boch feinen Brrthum zeigen und mich bavon überführen wollte oder vielmehr fonnte. In einem andern Bericht ergablet er den weitern Berlauf fole gendermaafen. Der Legat marf ben Bettel mit Uns willen und Berachtung meg und fchrie: ich follt einen Biberfpruch thun, machte eine lange Rebe aus St. Thomas Fabeln, meinete und hielt es dafur, er hatte mich übermunden und gestillet. 3ch bub auch etliches mal an ju reden, aber er bonnerte und fcnurrete allmege, regnirt und berichet allein. Endlich bub ich auch an ju fdreien und fprach: wenn es fann ange geiget werden, daß obgenannte Ertravagans faget: baß ber Schat des Ublaffes find die Berdienfte Chrifti, fo will ich meinen Biderfpruch nach Em. hochwurden Gefallen und Willen thun. Darauf mard er gang ungeberdig, lachte faft febr und nahm von Stund an bas Buch in die Sand, las berührte Ertravagans hibig und feuchend, bis er an das Bort fam, da ges fchrieben ftebet: daß der Berr Chriftus babe burch

feine Leiden ben Schaf erlangt. Da fagte ich: boch murdigfter Bater, Em. Sochmurben wolle das Bort: er hat erlangt, betrachten und fleifig bewegen. Go Chriftus durch feine Berdienfte bat einen Schat erlangt, fo find ja die Berdienfte nicht der Schat, fone dern dieß, das die Berdienfte verdienet haben, das ift, die Schluffel der Rirche. Und bemnach ift meine Conclusion oder Beschluf, mahr. Als der Legat fo unverfebens befchamet mar und doch unbeschamet mollte geachtet fenn, fiel er mit Gewalt auf andere Det nung und ftellete diefes mit Billen in die Bergeffene beit. Aber ich fagte, boch mit gebuhrender Ehrerbies tung, getroft: bochmurbigfter Bater! Em. Sochmurb foll es dafür nicht balten, daß wir Teutsche die Gram. maticam nicht haben oder miffen. Es ift ein anderes, daß etwas ein Schat ift und ein anderes, ben Schat erlangen. Da alfo des Legaten Bertrauen verlegt mar und nochmals fdrie, ich follt einen Biderfpruch thun und fprach: gebe bin und fomme nicht wieder ju mir, bu wollest benn einen Biderfpruch thun. Alfo ging ich von dem Legaten \*).

Bu derfelbigen Zeit schried Luther unter andern an Karlstadt nach Wittenberg: der Kardinal ist vielleicht ein nahmhafter Thomist, aber ein undeutlicher, vers borgener, unverständiger Theologus oder Christ und derohalben diese Sachen ju richten, erkennen und urstheilen, eben so geschickt, als ein Esel zu der Harfen. Derohalben auch meine Sache in so viel mehrer Fährlichfeit stehet, daß sie solche Richter hat, welche nicht allein Feinde und ergrimmet sind, sondern auch uns vermöglich, die Sache zu erkennen und zu verstehen. Uber wie dem allen, so regieret und lebet Gott der

<sup>&</sup>quot;) Cuth. 2B. XV. 2nh. G. 44. Der Kardinal (agte: Ego nolo amplius cum hac bestia colloqui: habet enim profundos oculos et mirabiles speculationes in capite suo.

Ber, meldem ich mich und alles bas meine befehle und zweifle nicht, mir merbe burch etlicher gotterfurche tiger Leute Webet Bulfe wieberfahren: wie ich mich fcbier laffe bunten, ale gefchehe Bebet fur mich. ich tomme entweder wiederum ju euch unverlett und abgefondert, oder aber ich wende mich an einen andern Ort verbannt: fo gehabt euch mobl, haltet feft und erhobet Chriftum getroft und unverjagt. Berr Chris ftoffel Langemantel thut to gang treulich an mir, baß mit feine fo große Sorgfaltigfeit verbreuft. babe aller Menfchen Gunft und Bufall, allein ausger nommen vielleicht den Saufen, der es mit dem Rare dinal balt, wiewohl der Rardinal mich auch ftete fele nen lieben Gobn nennet und meinem Bicario gefagt, baf ich feinen beffern Freund babe als ibn. 3ch balts aber, wie oben, um Ghre willen. Das weiß ich, daß. ich ber allerangenehmfte und liebfte mare, wenn ich bief einzige Bort fprache: revoco, das ift: ich widers rufe. Aber ich will nicht ju einen Reger merben mit bem Biberruf ber Meinung, burd melde ich bin gu einem Chriften worden: ebe will ich fterben, verbrannt, vertrieben und vermaledeiet merden \*).

Nachdem nun der Kardinal noch durch Staupis und Link auf eine gelindere Beife mit Luthern hand beln laffen, ob er ihn nicht jum Widerruf bewegen mochte, that auch Luther seinerseits noch einen Schritt und versuchte, ihn durch große Gelaffenheit und Demuth auf andere Gedanken ju bringen. Er schrieb in ruhrender Ehrerbietigkeit an ben Legaten, bat ihn um Berzeihung, daß er seiner Gegner, auch des Papsstes Namen nicht immer genugsam geschonet, bedankte sich auch und versprach sich zu bestern und dieses hans

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. S. 684.

bels vom Ublaf hinfort nicht mehr mit einem einzigen Bort ju gedenfen, und wenn die Sache hingelegt mare, fich jur Rube ju begeben, allein, feste er bine ju, daß benen auch ein Daaf gefeget merde, ju reden ober ganglich ju fdweigen, die mich biefes Spiel ans jufaben bewegt und große Urfach daju gegeben haben. Den Biderruf aber lehnte er ab \*). Es fam ingibi fcben feine Antwort barauf und man vermuthete, ber, Rardinal marte auf neue Befehle von Rom, von melden man fich nicht viel Gutes verfprach. Luther erlief alfo noch ein zweites Schreiben an ibn, worin er ibm anzeigete, daß er aus Mangel an Unfoften nicht langer bleiben tonne, bag er allen Geborfam geleiftet habe und nun ju Augspurg nichts mehr nube fen, ba ber Rardinal verboten, ibin unter die Mugen ju foms men. Er ftellte jugleich eine Appellation aus von bem ibelunterrichteten Papft an ben beffer ju unterrichtens ben \*\*), und erflarte, daß ihm nach Rom gu reifen unmöglich megen großer Gefahr und Dachstellung feis ner Reinde, benn ibm von Rurften und andern pornehmen Berren gefagt mare, bag man mit bem Schwerdt oder mit Gift ihn umbringen wolle. Und ba fich inzwischen die Furcht feiner Freunde mehrte, ber Rardinal felbst sich allerlei merten ließ \*\*\*), fo machte er fich nun fcbleunigst von Augepurg auf, feste fich Morgens vor Zag auf einen von Staupis berbeigefcafften Gaul, einen barttrabenden Rlepper obne Salfter, er felbft ohne Stiefel, ber Magiftrat gab ibm einen alten, ehrlichen Ausreuter, des Weges tun-

<sup>\*)</sup> Luth 23. XV. S. 714.

<sup>\*\*)</sup> Cofcher II. G. 484.

<sup>&</sup>quot;") Misconius S. 35. Sleidanus de statu relig. et reip. ed. Am Ende I. p. 47.

big mit; herr Langemantel lief ihn zu einem Pforte lein hinaus und also ritt er besselbigen Lags acht Meilen, aus Beisorge erhascht zu werden, ward aber bermaaften mude, daß er Abends, da er vom Pferde stieg, nicht mehr stehen konnte, sondern straks in das Streu im Stalle binfiel, wie er selber erzählet \*).

herr von Staupis, der in Gefinnung und Liebe ftets mit ibm war, ließ fich balb darauf, fouchtern und geangstet eines andern bedunten, begab fich aus Cachfen weg nach Salzburg ju bem dortigen Ergbi fcoff, trat hierauf in den Benedictinerorden und nahm Die Abtei ju St. Peter in Salzburg an, in der er auch am 28. December 1524. verftarb. Er batte fcon ju Mugepurg, aus bloger Menfchenfurcht, Die Borficht gebraucht, Luthern bes Geborfams ju erlaffen, wie ein nem, der gewiffermaafen aus dem Orden gestofen wird, ju geschehen pflegt. Doch im September batte er ibm feine angftliche Liebe gezeigt und ibm gefdrie ben: verlaß Bittenberg auf einige Beit und fomm ju mir; lag uns gufammen leben und fterben \*\*). Seite dem aber hatte feine Bangigkeit immer mehr juger nommen. Luther, darüber febr betrubt, ftets in der Soffnung er werde fich an dem Evangelium laffen ge nugen, fcrieb ihm deshalb im Jahr 1521 .: es icheie net ihr wollet awifchen Chrifto und dem Papftthum eine Mittelftrafe geben, erinnerte ibn auch an bas, momit er ihn ju Augepurg gestärket: mein lieber Fras ter, feid fleißig eingedent, daß ihr diefe Dinge im Mamen unfers herrn Jefu Chrifti angefangen. gleich wir aber, beift es in einem andern Briefe vom Sahr 1523. Em. Ehrm. nicht mehr lieb und ange

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. Ø. 826.

<sup>\*\*) £</sup>öfder II. G. 446.

nehm sind, so durfen mir doch Ew. Ehrw. nicht vers gessen und undankbar fenn, durch welchen das Licht des Evangelis aus der Finsterniß in uns zu scheinen angefangen. Ich muß aber gestehn, daß uns lieber gewesen ware, ihr waret kein Ubt geworden, nun ihr es aber seid, so mussen wir es geschehen und jedem seine Meinung lassen. Wunder wirds senn, so ihr nicht Ehristum selbst zu verläugnen in Gefahr stehet. Wir beten und wunschen demnach, daß ihr aus soli dem tyrannischen Kerker befreiet wiederum unser wers det, hoffen auch, daß ihr selbst darauf denket \*).

Bu Murnberg erft befam Luther bas Breve bes Papftes an den Rardinal Rajetan ju Geficht, von Jacobus Sadoletus unterzeichnet, gegeben ju Rom am 23. August 1518. In diefer Instruction murde Luber fur einen Reger erflart und dem Kardinal aufe gegeben, bemfelbigen vor fich erfcheinen gu laffen und fo du fein machtig mirft, beißt es barin, wolleft bu ihn ja mohl und gewiß vermahren laffen, bis fo lange du von uns weiteren Befehl erhaltft, auf daß er vor uns und den apostolischen Stuhl gestellet merde. Falls m Beichen der Bufe feben lagt, auch um Gnade und Bergeihung bittet, geben wir dir Gewalt und Macht, ihn zur Einiakeit der Kirche gnädiglich wieder aufzus nebmen. Bo er aber in feiner Saleftarrigfeit vers harret, und bu feiner nicht fannft machtig werden, fo Beben wir dir gleiche Gewalt und Dacht, an allen Orten Teutschlands ihn und alle, fo ihm anhangen, auch durch offentliche Gebot und Musschreiben, nach ber Beife berer, fo vorzeiten offentlich als Gedchtete an die Rathhäufer gefdlagen worden, fur Reger, Bere bannt, Berflucht und Bermaledeiet ju publiciren und

<sup>9)</sup> Luth. 23. XV. S. 738.

auszurufen und ju gebieten, bag alle driftglaubige fich vor folden buten follen. Und auf daß diefe Geude defto geitlicher und leichter ausgerottet merde, fo wollest bu alle Pralaten fammtlich und einen jeben infonderheit, auch andere geiftliche Perfonen, beide meltliche und geiffliche und alle regulirte Orden auch Bettelbruder, barnach auch Bergoge, Marggrafen, Grafen, Bannerherren und alle Communitaten; Unie perfitaten und Potentaten (ausgenommen bochgebache ten Marimilianus, ermablten Raifer) burch unfere Macht und Autoritat, auch unter des Bannes gefpros chener Genteng und anderer nachfolgender Strafen. vermahnen und anfordern, fo fie andere als Getreue gehalten und angefehn fenn wollen, daß fie genannten Martin Luther fammt feinem Unhang und Folgern gefänglich annehmen und wohl vermahrt bir jufchicken Bo aber, ba Gott vor fen, meldes mir uns auch nicht bereden laffen und glauben fonnen, gedachte Rurften, Communitaten, Universitaten und Potentaten oder einer, fo ihnen angehorig, genannten Martinum oder feine Unbanger und Folger irgend auf eine Beife baufen und herbergen ober demfelben Rath, Sulfe, Beiftand, Borichub ober Gunft', offentlich ober beime lich, burch fich felbft ober andere, aus welcher Urfach und auf melde Beife erzeigen merden, Diefelben Rure ften, Communitaten, Universitaten und Botentaten und eines jeden unter ihnen Stadte, Rleden, gand und Derter, bargu auch die Stadte, Fleden, Land und Derter, dabin fich obgemeldeter Martinus begeben poer entweichen mochte, fo lange genannter Martinus bas felbst verharren murde und drei Tage bernach, mollen mir der Rirche Interdict unterworfen baben. bieten nichts bestoweniger famtlich und fonderlich allen obgemeldeten Furften, Communitaten, Universitaten und Potentaten, über ergablter Pon, foviel die Geifts lichen und obgenannte Regulirte betrifft, daß fie ihrer Rirchen, Ribfter und anderer geiftlichen Guter ober Einfommens beraubet und als untuchtig dieselben fortan zu besigen, auch ihrer Lehnguter entsetzt wers den sollen u. f. w. \*).

So glaubte man ju Rom durch Abschriften alter Berordnungen in hergebrachtem Ranglei . und Ruriale fint die großen Bewegungen eines überlegenen Geiftes niederschlagen und die Belt bezwingen ju fonnen. Richt einmal ben Schein einer gerechten und unpars theilichen Untersuchung beobachtete man; allen Unftand eines offentlichen Gerichtshofes verlette man, da man an denfelbigen Mann eine Citation jum Berbor bine nen fechezig Sagen erließ und ihn jugleich innerhalb berfelben jum Reber machte, wie diefes auch Luther felbft in feiner Gloffe auf bas papftliche Breve auss einanderfette. Bum letten, beift es da, meldes das allerfeinefte ift, ift dies Breve gegeben den 23. Auguft: ich aber bin citirt und ermahnet worden den 7. Aus gufti ( bieg mar ber Sag ber Infinuation ): daß alfo innerhalb bem gegebenen Breve und der Citation feches gebn Sage verlaufen find. Dun mache Rechnung. lieber Lefer, fo mirft bu befinden, baf Berr Bieronye mus, Bifchof ju Ufcalon (Rajetan), entweder ebe er mir die Citation jugeftellt oder des fechszehnten Lages, nachdem mir die Citation jugeftellet ift geweft, wider mich hat procedirt, das Urtheil gefället, mich verdame met und als einen Reger Declarirt. Go ich nun fragte: mo bleiben benn die fechszig Tage, fo mir in meiner Citation ernennet find ; welche angefangen haben am 7ten Augusti und etma um den 7ten Octobris verlaufen

<sup>\*)</sup> S. daffelbe im Original bei Lofcher II. G. 437, und teutsch in Luth. 20. XV. G. 658.

find? ift bas ber Stylus und Weise bes Römischen Hosfes, daß sie auf einen Tag jugleich einen eitiren, ermahmen, anklagen, das Urtheil sprechen, verdammen, des klariren, sonderlich der so weit von Rom ist, darzu nichts von alle diesem weiß? Was wollen sie hierauf antworsten? Bielleicht haben sie vergessen, daß sie das Gehirn mit Niesewurz zuvor hatten purgiret, ehe sie mit dies ser Lugen im Werk waren, sie anzurichten \*).

Dan muß inzwischen dem Rardinal das Beugnig geben, daß er nach ber Inftruction, bie er befaß, Que thern allerdings hatte arger behandeln fonnen, als er that und daß er weber Gewalt, noch bofe Tude ge brauchte, fondern noch einen gelinden Weg einfchlug, badurch, baf er alles dem Papft berichtete. Sein Bochmuth und feine vornehme Beltmannsmine verhinderten amar, daß die Stimme der evangelifchen Bahrheit Gehor bei ihm fand: aber dief fonnte man einem Rardinal nicht fo, wie jedem andern verdenten und es war eins von den Mitteln, beren fich die gotte liche Borfehung bediente, Luthern und feine Freunde nur defto mehr in derfelbigen ju befestigen. Bie fart er auch über den Kardinal bei feinen Freunden fich ausließ, fo hatte er fich boch perfonlich vor demfelben überaus hoflich und demuthig erzeiget und die Ente Scheidung feiner Cache dem Urtheil des Papftes und firchlicher Beborben anbeimgeftellt. Dabei batte er fedoch, ohne Doppelgungigfeit, allezeit noch einen meit bobern Gerichtshof vor Augen. Db ich mohl, fcreibt er daruber, diefen Theil (vom Glauben im Sacras ment) mit größer Demuth abgehandelt und faft in des Bapftes Willen geftellet, fo follt bu boch nicht denten, dafi

<sup>\*)</sup> Luth. 23. a. D. S. 661.

baß es ber Meinung von mir geschehen, als hatte ich an der Sache einen Zweifel oder wurde sie andern. Der gottlichen Wahrheit bleibet die Herrschaft auch über den Papst, denn ich warte nicht auf eines Menschen Urtheil, da ich den gottlichen Urtheilspruch schon habe. Sondern weil sich theils geziemete gegen den, so in des Papstes Namen zugegen war, alle Ehrers bietigkeit zu gebrauchen, theils weil auch die wahrhafe tigsten Lehren doch mit Demuth und Furcht vorzutras gen, und zu vertheidigen sind.

Luther mar dajumal febr beforgt, es mochte ibm felbft ju Bittenberg, mo er am 30. October wieder angelangt mar, an ber nothigen Freiheit ju reben und ju fcreiben fehlen. Der Churfurft hatte ibm perber ten, die Ucten feiner Berhandlungen mit Rajetan druden ju laffen (mas er aber boch nachmals erlaubte), batte es auch faft gern gefeben, bag er fich wegbegeben und ließ barüber burch Spalatin mit ibm unterhandeln. Luther faffete, wiewohl nur gang funge Beit, ben Gedanken, fich nach Frankreich ju begeben, weil ihm die Freiheit der Parifer Lehrer, mit denen er in einigen Grundfagen übereinftimmte, beneibens werth schien: mas ihm jedoch ber Churfurft felbft mis berrieth. Er erklarte bem angstlich besorgten Churfure ften, daß, wenn der Bann erfolgte, er nicht da bleiben wolle. Da aber der Churfurft febr ernfthaft feinen Abe Mg ju munichen fchien, fo ftellete Luther eines Tages mit feinen Freunden ein Baletmahl an, entschloffen forte jugehn, obgleich nicht miffend, mobin. Noch unter ber Mablaeit fam ein Gebreiben von Spalatin, bare in ihm diefer meldete, der Churfurft verwundre fich, daß er noch nicht aufgebrochen, er folle feine Reife bes ichleunigen. Darüber murde er fehr betrubt und bachte, er mare von manniglich verlaffen. Doch fafe fete er wieder Duth und brach in die Borte aus: Bater und Mutter verlaffen mich, aber ber Berr nimmt mich auf Bald barauf und ba er noch über Sifche faß, tam ein zweiter Brief von Spalatin, des Inhalts: wenn er noch nicht meg mare, follte er bleb ben; der gurft habe Soffnung, die Sache tonnte wohl noch durch eine Unterredung oder Disputation mit einem neuen papftlichen Unterhandler beigelegt werden \*). Go wenig tonnte fich alfo Luther baju mal auf die Unterftugung diefes Furften verlaffen, der Die Babrbeit ber reinen evangelifchen Lebre felbft noch nicht fo erfannt batte, bag er baran jur Roth batte etwas magen mogen, wiewohl er abrigens an Luther allezeit ein fonderliches und gnabiges Gefallen batte. Es fceint besonders der Gedante an den fconen und fegensreichen Birfungsfreis, den ihm die aufblubende Universität ju Bittenberg verfprach, Luthern bald mie ber beruhigt und gefeffelt ju haben, menigftens giebt er diefes beutlich ju erkennen in dem Briefe an Spar latin, morin er biefen fragt, ob nicht rathfam mare, daß der Churfurft eine Commission in Teutschland jur Untersuchung feiner Gade bei bem Papfte auswirfte; nicht, fagt er bier, baß ich fur mich groß befummert mare, ba mir vielmehr leid ift, bag ich nicht murbie bin, ein großes Ungemach um der Wahrheit millen ju leiben, ba ich boch auf biefer Mugspurger Reife ber Gefahr und bem Ungemach nachgezogen bin und faft bamit Gott versucht habe. Sondern meil mir unfere Universitat ju Bergen gebet und fo viel brave junge Leute, die mit bochfter Begierde fich auf die beilige Schrift legen und die ich gar ungern in diefem fcbi nen Unfange verderben liefe. Wenn ich unterdrudt

<sup>\*)</sup> Bavari Bericht in Luth. 28. XV. S. 851. Anh. S. 57.

bin, fo mird es hernach bald uber D. Rarlftadt und die gange theologische Profession bergeben und alfo furche te ich, daß unfere Universitat, bie jebo taum geboren, bald merde gerftreuet werden \*). Solche Liebe gu bies fer Universitat theilte mit Luthern auch der Churfarft, friedrich ber Beife, der fie gestiftet batte. Er fabe fie auch in ausnehmenden Rlor gerathen. Scultet bes richtet, wie er noch von feinen Lehrern gehort, daß aus vielen Provingen Teutschlands Studenten nach Bittenberg zogen, welche bei dem erften Unblick Diefer Stadt mit aufgehabenen Sanden Gott gepriefen, baß t, wie vor Beiten aus Bion, alfo jest aus Wittenberg bas licht der evangelischen Bahrheit in weit entlegene lander icheinen laffe \*\*). Ueberdem hatte die Unte versität wenige Monate zuvor einen ungemeinen Ges winn gemacht an einem Mann, auf welchen, obgleich noch jung, bazumal ichon die Mugen aller Liebhaber ber Biffenschaften mit auferordentlicher Erwartung und Ehrfurcht gerichtet maren.

Philipp Melanchthon war am 16. Februar 1497. pretten in der Pfalz gebohren worden. Mit hos ben Unlagen des Geistes ausgestattet, legte er zu Psorzheim einen guten Grund in der Grammatik, ges noß des Unterrichts eines ausgezeichneten Mannes, Georg Simmler und der Freundschaft Reuchlins, der ihn seinen Sohn zu nennen psiegte, weil er auch in kamilienverhaltnissen, zu ihm stand und nahm sehr schnell zu in der Wissenschaft des lateinischen und gries hischen Ulterehums. Reuchlin verwandelte, nach Ges wohnheit des damaligen Zeitalters den Familiennas men desselben, Schwarzerd, in den griechischen Namen

<sup>\*)</sup> Enthers 28. XV. Mub. G. 48.

<sup>\*\*)</sup> Scultet Annal. dec. 1. p. 17.

Melanchthon. Bu Beibelberg, mo er ftubirte, ftillete er feinen brennenden Durft nach Biffenschaft mit großem Erfolg, verließ aber feiner Befundheit megen ben Ort und begab fich nach Eubingen. Schon im Jahr 1514. Magifter ber Philosophie fing er an, ab lem, mas er lernte oder behandelte, den boberen Reij ber Unmuth ju geben und fich uber bie monchische, geschmadlofe Urt, wie die Wiffenschaft pflegte betrie ben ju werden, ju erheben. Er nahm auch bald leb. haften Untheil on bem Streite, in welchem Reuchlin mit den dunflen Ropfen feiner Beit vermidelt mar, war dabei im Umgang von feinen und milben Gitten, von allen geliebt, die ibn perfonlich fannten, bald auch ju bobem Unfebn und Rubm in der gelehrten Belt gelangt. Alfo geschah, daß Churfurft Friedrich ber Beife, da er im Jahr 1515. ju Augepurg mar, unter Reuchlins Bermittelung ibn fur die Universitat ju Bittenberg ju geminnen fuchte. Auf der Reife babin von Tubingen, wo er feche Jahre gelebt hatte, mach te er noch die perfonliche Bekanntschaft mit einigen ber ausgezeichnetften Manner ber Beit, ju Marnberg mit Bilibald Pirtheimer, ju Leipzig mit Petrus Dos fellanus. Um 25. Auguft fam er gu Bittenberg an auf der Universitat, beren bobe Bierde er bis an fein Ende mar und übernahm dafelbft die Profeffur ber griechischen Sprache, wurde aber ichon im folgenden Sabre, megen feiner ungemeinen Rabigfeiten, unge mobnlicherweise ohne ben Doctorgrad ju haben, in bie theologische Facultat aufgenommen. Er mar, ba er nach Wittenberg fam, in feinem zwei und zwanzige ften Jahr. Um die Freundschaft diefes jungen Dan nes bemubten fich die angefebenften Danner ber Beit, wie denn auch der beruhmte Sadoletus, Rardinal, in einem boflichen Schreiben fich um diefelbe bewarb.

Mit Luther trat er vom Anfang an in das vertrau, teste und liebevollste Berhaltniß; dieser sagte: er bes gehre keines weiteren Lehrers im Griechischen, wenn Gott ihm diesen Mann erhalte und vier Tage dar, auf schrieb er an Spalatin: ben Hauptgriechen, den hochgelahrten und liebreichen Philippum lasse die beistens empfohlen senn; er hat' allezeit das Auditorium voll, wenn er lieset, besonders kommen alle Theologen zu ihm; er machet, daß sich Hohe, Mittlere und Nies drige auf das Griechische legen\*).

Doch im October biefes Jahre fdrieb ber Rarbis nal Rajetan von Mugspurg an den Churfurften gu Sachfen einen bochft empfindlichen Brief, melder gwar den Chuefurften febr in Berlegenheit feste und ju bem Buniche bewogen hatte, Luther mochte fich gang ente fernen, aber boch bald barauf die gute Folge hatte, daß er den Churfurften und Luthern naber gufammens radte. Darin batte ber Rardinal querft ben gangen Berlauf feiner Berhandlungen mit Luthern ergahlt und bann fich ernfthaft beflagt barüber, bag dasjenige was er in feinen Abiaffpruchen fo gefest hatte, baß man davon disputiren fonne, bernachmals in feinen Germonen fo ausgeführt worben mare, baf es ja und gewiß fenn folle. Und wie man fagt hat ers in teute fcher Sprache befraftigt, fchrieb der Rardinal, fo doch etliches ift miber die Lehre des apostolischen Stubls, einestheils aber verdammlich. Und glaube mir bierin Eure Durchlauchtigfeit ohne allen 3meifel; benn ich rede und fage, das mahr ift, aus gemiffer Erfenntnif, nicht aus ungewiffer Opinion oder Babn. Bum ans bern ermahne und bitte ich Em. Durchlaucht, fie wolle

<sup>\*)</sup> Joach. Camerarii (Rammermeiftet do vita Ph. Melanchthonis narratio, ed. Strobel, praef. est Noesselt. Hal. 1777. 8

ihrer Ehre und Gewissen wahrnehmen, entweber Brus der Martinum gen Rom schieden ober aus ihren Lans den verjagen, weil er nicht will durch väterliche Mit tel und Wege, ihm vorgeschlagen, seinen Jerthum ers kennen, noch es mit der allgemeinen Kirchen halten. Zum dritten und letten soll Ew. Durchl. dieses wisen, daß dieser schwere, überaus bose und gistige Handel mit nichten lange haften und stehen kann. In einer besonderen Nachschrift war der Churfürst erinnert, daß er nicht solle lassen einen Schandstecken anhängen seinen hochloblichen Borfahren oder Boreltern und seiner eignen Ehre um eines losen Bruderleins willen \*).

Bon diefem Brief murde Luthern eine Copie pur geschickt und biefer verantwortete fich barauf, bocher freut, bag ibm, wie er fagte, nun eine rechte feine Belegenheit gegeben fen, ben gangen Buftand feiner Sache anzuzeigen. Ot wie gern, beift es bier unter andern, wollte ich, durchlauchtigfter Churfurft, baß biefe Schrift von einem Sylvestro Prierate gestellet ware, daß ich sie frei, nach angeborner Art, eraminir ren mochte. Ich wollte fürmahr deutlich anzeigen, wie fcmer es fen, ein bofes, verfehrtes Gemiffen mit einem guten Scheine beden. Aber die Revereng und Chrerbietung gegen diefen gutigen, freundlichen Mann gwinget mich, die hiBige Brunft meines Bergens ju bampfen und inne ju halten bis auf eine andre Beit. Diefes aber fann ich nicht leiben, bag er aus bem allerweifeften Fürften, der allerlei Sandel mit hober Scharffinnigfeit erfennen und richten fann, uns einen Pilatum will machen. Denn da die Juden Chriftum vor Pilatum ftellten und gefraget murben, mas für Rlage fie miber biefen Menfchen brachten und mas

<sup>\*)</sup> Lat. bei Lofder II. S. 527. Tentich in C. 2B. XV. S. 767.

er Bofes gethan hatte, antworteten fie und fprachen: mare diefer nicht ein Uebeltflater, wir batten ihn bir nicht überantmortet. Alfo thut auch bier ber boche wurdige herr Legat; nachdem er Bruder Martinum mit viel häßigen Reden dem Churfursten überantwor tet bat und ber Churfurft fragen mochte: mas bat denn der arme Bruder gethan, antwortet er: es foll mir, durchlauchtigfter Churfurft, Em. Churfurftl. Snas den fürmahr glauben, daß ich nicht aus btofem Bahn, fondern gegrundeter Ertennenig und Lehre fpreche. Go will ich benn auf des Churfarften ftatt barauf antworten: Beweife, baf ich gewiß werde, baf bu nicht aus bloffem Babn, fondern aus gegrundeter Runft und Lebre redeft. Man verfaffe bie Sache forifilich in Form eines Briefes, man fcheue fich nicht, ftei bffentlich ans Licht hervorzutreten vor jedermann. Benn bas gefchieht, fo will ich Bruder Martinum gen Rom fchicken, ja ich felbst will ihn greifen und ihm fein Recht thun laffen. Alfo wollt ich antwors ten; aber Em. Churfurfil. Gnaden bedarf hierinnen feines Lehrers noch Rathgebers. Denn biefe groben welfchen und romifchen labmen Boffen (bag ich fo tebe) find nun auch Rindern bewußt, bag fie bavon fingen und fagen. Ich fann nicht feben, mas ich um terlaffen hatte ju thun, benn allein die feche Buchftas ben revoco, ich widerrufe. Der hochmurdige Berr legat ober ber Papft felbft, verdammen nun, lehren und beuten meine Sache, wie fie wollen, allein, daß fie nicht fagen, du haft geirrt, unrecht gelehrt, fonbern verzeichnen fchriftlich meinen Irrthum, beweifen baf ich unrecht getebret bab, zeigen Urfach an, wie fie fouldig find, miderlegen die Spruche der Schrift, die ich angeführt habe, lebren mich, wie fie mit Borten ruhmen, daß fie es gethan haben, unterrichten mich,

fo ba begehret, gelehret ju merben, ber ich barum bitte, ein groß Berlangen barnach babe, boffe und barre, welches mir auch fein Turfe verfagen murde. So ich benn feben werbe, daß die Spruche, fo ich ans gegogen, anders follen verftauden werden, denn ich fie verstanden babe und denn nicht widerrufe, mich felber nicht verdamme, gnabigfter Churfurft, fo follen Ero. Churf. Gnaden aufe erfte mich verfolgen und verjagen und die Berren ber Universitat ihres Gefallens mit mir gebahren. Ja, ich nehme himmel und Erde Aber mich ju Beugen. Much verwerfe und verdamme mich mein lieber Berr Jefus Chriftus feiber. 3ch rebe ja auch aus gemiffer Erfenntnig, nicht aus blofem Babn. 3ch will auch, baf mir Gott der herr felbft nicht anabig, noch einige Creatur Gottes mir gunftig fen, fo ich befferes unterrichtet nicht folgen merbe. Ich bitte Em. Churf. Gnaden noch eins und gum brittenmal, fie wollen denen nicht mehr Glauben ge ben, fo ba fagen, Bruder Martinus habe ubel geredt und unrecht gelehret, er merde bann verhoret und übers meifet, daß er ubel geredet und unrecht gelehret habe. St. Peter irrete, nachdem er auch den beiligen Geift empfangen hatte, fo fann auch ein Rardinal, wenn er noch eine fo gelehrt mare, irren. Derohalben mole Ien Em. Churf. Gnaden ihrer Ehre und Gemiffens wahrnehmen, daß fie mich ja gen Rom nicht fchicken; benn folches fann Em. Churf. Gnaden fein Menfc gebieten (er fep und beiße mer und wie er wolle), weil es unmöglich ift, daß ich ju Rom follte ficher feyn. Much mare foldes nichts anders, benn Em. Churf. Durchlauchtigfeit gebieten, daß fie eines uns fouldigen Chriften Blut verriethe und ein Morder an mir murbe. Denn auch der Papft felbft ju Rom feine Stunde feines Lebens ficher ift. Gie baben Da-

pier, Febern und Tinten ju Rom, auch haben fie une jablig viel Motarien und ift leichtlich gefcheben, baß fie aufzeichnen und aufs Papier, faffen, worin und warum ich geirret babe. 3ch fann ja mit geringer Untoft abmefend in Schriften unterrichtet, benn ges genwärtig burch Ende und Lift umgebracht merben. Eine thut mir von Bergen mehe, bag oft bochgebache ter Berr Legat Em. Churf. Gnaben bobnifch flicht, gleich als verließe ich mich auf Em. Churf. Gnaben, foldes alles anzufaben und vorzunehmen. Daß aber ber hochmurdige herr Legat Em. Churf. Gnaden ermabnt, baf, mo fie mich nicht murben gen Rom fcbits fen ober aus ihren ganden verjagen, fie ju Rom ben Procef mider mich vollziehen murben, wegere ich mich war nicht, ins Elend ju geben, als bem, wie ich febe, die Biderfacher überall nachstellen und fast nirgends fann ficher leben. Denn mas foll ich armer, verachte ter Mond boffen ? In welcher Gefahr hab ich mich nicht zu beforgen und welches Unglude muß ich nicht gewärtig fenn von meinen Diffgonnern? da fie auch Em. Churf. Durchlauchtigfeit (unangefeben, baß fie ein fo machtiger Farft und bes beiligen Romifchen Reichs Churfurft ift, ber mit großem Ernft und Gifer aber der driftlichen Religion balt) nicht verfconen, fondern fo unverschamt antaften, daß fie ihr auch, fo wohl befferes verdienet batte, weiß nicht mas fur ein Unglud brauen, wo fie mich nicht gen Rom schicken ober aus ihren Landen verjagen. Derohalben, baß Em. Churf. Durchl. von meinetwegen nicht etwas Bifes begegne (welches ich ja allerbings nicht gerne wollte) fiebe, fo verlaffe ich in Gottes Damen ihrer Churf. Gnaden Lande, will ziehen, wohin mich der ewige barmbergige Gott baben will, mich feinem gotte lichen Willen ergeben, er mache mit mir, wie er wolle.

Denn es follte mir ja berglich leib fenn, baf meinete balben irgend ein Menfch, will fdmeigen Em. Churf. Durchfaucht in Abgunft ober Gefahr fommen follte. Bill berobalben, durchl. Churfurft, biemit Em. Churf. Snaben mit aller Chrerbietung gegruft und gefegnet und fcblecht und gerecht bem emigen barmbergigen Sott befohlen, mich auch fur alle ihre Bohlthaten, mir bewiefen, in aller Demuth unterthaniglich bedans fet haben. Bill auch an welchem Orte in funftiger Beit ich merbe fenn, Em. Churf. Gnaden in Emigfeit nicht vergeffen, fondern allezeit mit rechtem Ernft und - Dankbarteit fur ihre Churf. Durchlaucht und ber 36. rigen Beil und Wohlfahrt von Bergen bitten. Lettlich bitte ich in affer Demuth und Unterthanigfeit, Em. Churf. Gnaden wollen mir mein weitlauftiges, une nubes Gefchmate gnabiglich ju gut halten. 3ch bin gottlob noch jur Beit von Bergen froblich und bante Gott, daß mich armen Gunder fein lieber Gobn Jes fus Chriftus, murdig achtet, bag ich in diefer guten beiligen Sache Erubfal und Berfolgung leiden foll, melder Em. Churf. Gnaben in Emigfeit erhalten molle. Amen \*).

Der Churfurst legte diese Berantwortung, die ihm gar wohl gefallen, seinem Schreiben an Kajetan bei, worin es unter andern heißt: wir hatten uns auch vers seben, Ew. Lieb murbe Martinum, nach Berhörung, nicht unerkannt ju widerrufen gedrungen haben: benn es sind viel Gelahrte in unsern Fürstenthumen und Landen, in Universitäten und sonst, wir haben aber noch von keinem beständiglich berichtet werden mogen, daß Martinus Lehre gottlos, unchristlich und keherisch ware, ausgenommen etliche, die sich wider Martinum

<sup>&#</sup>x27;) &6|her II. G. 550. E. W. XV. G. 772.

gefest baben, welchen feine Lebre ju Abbruch eigenes Ruges gereicht bat \*). Um 22. November batte die Universität ju Wittenberg ein Intercessionsfchreiben für Luthern an den Churfürften gefdidt, wie fie auch fon am 25. September bei bem papftlichen Stubl fich fur ibn vermendet batte. Der Churfurft befahl feinem Minifter am Raiferlichen Bofe, Degenbard Pfeffinger, daß er den Raifer bitten folle, den Dine gen nochmals Einsehung ju thun, bamit die Sache mige beigelegt und zufrieden gestellet oder burch Une verbächtige in Teutschland verhort werben. dem hiedurch ber Muth nicht wenig gewachsen war, fdrieb an Spalatin unter andern: es ift ja moblae than, daß ber, welcher vor furger Zeit ein Betrele mond, wie ich gewesen (Rajetan, ein Dominicaner) und jebo die machtigften Potentaten ohne Dachdenken her hoheit anzulaufen, ju befprechen, ihnen zu broben, ju befehlen und auf bas bochmuthigfte feines Ge fallens mit ihnen ju verfahren fich nicht gescheuet, mblich einmat lerne, daß auch weltliche Obrigfeit von Sott fen, ber diefe von ibm fommende Burbe nicht wolle laffen mit Rufen treten, jumal von einem fole den, der alle feine Gemalt nur von einem Menfchen, bem Papfte empfangen hat \*\*).

Da er um diese Zeit taglich des Bannes gewärtig war, schrieb er eine Appellation vom Papst an ein allegemeines Congilium und ließ sie drucken, doch mit der Bedingung, daß sie nicht eher ausgegeben werden solle, als bis er es nothig finde. Allein der Buchdrucker, seines Bortheils mehr, als des Bertrages eingedenk, ließ die Schrift ohne weiteres ausgehen. Noch ebe

<sup>9 €. 23.</sup> a. D. S. 795.

<sup>\*\*) 2. 28.</sup> XV. Anb. S. 61.

biefes gefdehen war, fcon am q. Movember mar ju Rom ein Decret erlaffen, nachmals von Rajetan am 13. December ju Ling publicirt. In demfelben mar Die Lehre ber Romifchen Rirche vom Ablaf in allge meinen Musbruden feftgefest und bei Strafe bes Banne fo und nicht andere vorzutragen geboten, Que there aber mit feinem Borte gebacht \*). Man fuchte fich jest baburch ju belfen, daß man die Sache trens nete von Luthere Perfon, man glanbre ju Rom, bie burch alle Biderfpruche am beften befeitigen ju fonnen und Luthern eine Gelegenheit bargubieten, fich noch mit Ehren für fich aus der Sache ju gieben, ba er, burch Rajetans Behandlung wild ober fchuchtern ge macht, nur auf die papftliche Feftfehung diefes Leber puncts gewartet. Go wenig fannte man ju Rom ben eigentlichen Punct und Gehalt bes angefangenen Streits und folder zweideutiger Mittel bediente man fich, den erwachten Geift teutscher Freiheit von neuem einzuschlafern. Daber benn auch die Bulle überall obne Gindruck und Folgen blieb.

<sup>\*)</sup> Lofder II. G. 493. Sleidan a. D. I. G. 57.

## Funftes Rapitel.

Bas herr von Miltis in Teutschland ausgerichtet und von ber Bisputation gu Leipzig.

Es mufite sich auch bald nach Anfang des Jahrs 1519. alfo fugen, daß ber Raifer Marimilianus I. des Lodes verblich, modurch das Reichsvicariat in allen Landen fachfifden Rechts, in die Sande des Churfur ften ju Sachfen fam. Die Ungahl der Freunde Lus there vermehrte fich feit der Beit nicht wenig, jumal jeder leicht denfen fonnte, daß diefer Pring, der mes gen feines boben Berftandes und feiner ausnehmenden Frommigfeit febr geehrt und geliebt mar, fcmerlich einen gottlofen Reger und deffen Lehre beschusen murde. Luther felbft foreibt bievon: Diefelbige Beit uber ift bas graufame Better ein menig ftiller und gnabiger worden und allgemach ber Bann, mit welchem ber Papft juvor als mit einem Donnerschlag die gange Belt erschrecket, bei ben Leuten in Berachtung fome men \*).

Der Romifche Sof bachte inzwischen auch den teuts ichen Sachen weiter nach, da fie ohnedieg durch Ras jetans Bemuhungen eher folimmer, als beffer gewors

<sup>&</sup>quot;) Luth. 23. XIV. 6. 452.

den maren. Es wurde alfo nun ausgeführt, mas icon in den letten Monaten des vorigen Sahrs mar eine geleitet worben. herr Rarl von Miltib, papflicher Muntius und geheimer Rammerling, auch Domherr ju Danng, Erier und Meiffen, mar erfeben, bem Chur fürften ju Sachfen die geweihete guldene Rofe ju über bringen, melde ber Papft nur gefronten Sauptern und großen Farften gu fonderlicher Auszeichnung ju fcenten pflegte. Dabei mar ibm jugleich ber Auftrag geworben, ju feben, wie es am Sachfifchen Sof mit Luthers Sache ftebe. Schon im September fcbrieb er daber an Spalatin, bag er mit dem fconen Pras fent nachftens ankommen merbe, fam auch noch vor Ablauf des Jahrs an in Meiffen, brachte aber bie Rofe felbft noch nicht mit. Ingwischen nahm er ben Tegel, als Urfach alles Zwiefpalts, febr bofe vor. Der felbe batte fich aus Furcht vor dem Bolf im Pauliner Collegium ju Leipzig verftedt, fcbrieb baber, baf et unmöglich nad, Altenburg fommen fonne, mo Diltis war. Alfo ba diefer nachber nach Leipzig fam, fcalt er ibm febr und dectte alle Lugen und Betrugereien beffelben auf. Mus ben Rechnungen- bes Buchhalters ber Augger über die Ablafgelder fam an den Sag, daß Tebel alle Monate nicht weniger benn achtzig Gub ben für feine Perfon, gebn für feinen Rnecht und ther bitefes noch Roftgeld fur fich und die Seinigen, auch Rutter fur drei Pferde fich geben laffen, ohne mas er noch fonft geftoblen und unnuberweise verthan. Doget ibr benten, fcbreibt Miltis an Degenbard Pfeffinger, wie er von der Gnade gepredigt und der Romifchen Rirche und meinem gnabigften herrn von Manni 90 Dienet habe. Ueberbieß hat er zwei Rinder \*). Mit

<sup>&</sup>quot; In Luth. 25. XV. G. 862.

seinen Drohworten jagte Milis dem vormals so lausten Schreier ein solches Schreden ein, daß er bald darauf starb. Ich habe ihn, schreibt Luther, auf ershaltene Nachricht kurz vor seinem Tode durch ein freundlich Schreiben getröstet und heißen gutes Muths ju senn, sich auch vor mir nicht fürchten: allein sein Gewissen und des Papstes Unwillen haben ihm wohl den Rest gegeben \*).

Bei der Unkunft des herrn von Miltis mar auch luther, noch mehr aber ber Sachfifche Sof verlegen. Er führte eine Menge von Breven des Papftes und mehrere Schreiben ber Rarbinale an den Churfurften fomobl, als an deffen Rathe und die Bifchofe, auch eine vom Papft an den Sauptmann und Rath der Stadt Bittenberg mit fich, worin Luther gar abel abgeschildert, ein Reger, ein Teufelskind und fo meiter gescholten mar. Es fam endlich im Januar zu einem Befprach amifchen Luther und Miltig ju Altenburg in Spalatins Saufe. Bas Kajetan durch Sochmuth und Sharfe verdorben, wollte nun Miltig durch Someis delei und Gelindigfeit beffer machen, ja er mifchte felbft einige, vielleicht redlich gemeinte, Ehranen und Ruffe ein. Er ftellete mildiglich vor, welch eine Uns dre dem Romischen Stuble durch ibn angethan fep. Luther erflarte auch fogleich, von diefer Materie bine fibro ftille ju ftebn und die Sache fich felbft laffen # Lobe bluten, fo fern nur der Biderpart fcmiege: benn ich bafur achte, fcbreibt er in feinem Bericht an ben Churfurften, batte man meine Ochreiben laffen frei geben, fo mare langft alles gefcowiegen und ause gefungen und jeder bes Liedleins mude geworden; beforge auch, fo biefem Mittel nicht Folge gefchiebt

<sup>7 2. 23.</sup> XIV. @. 459.

und ich weiter noch angefochten werbe mit Gewalt ober mit Borten, fo wird bas Ding allererft recht berauss fabren und aus dem Schimpf ein Ernft merden: benn ich meinen Borrath noch gang habe. Er erbot fich fer ner, aufe demuthiafte an den Papft ju fcreiben und au bekennen, bag er alljufcharf und hisig gemefen, boch diefes nicht in ber Meinung gethan habe, um ber Romifchen Rirche etwas abgufprechen, fondern viel mehr als ein geborfamer Sobn die lafterlichen Reben au miderlegen, woraus fo viel Mergernif, Schimpf und Schande fur die Romifche Rirche bei dem Bolf en machfen fep. Er erbot fich auch, im offnen Drud Jebermann ju ermahnen, ber Romifchen Rirche go borfam ju fenn. Es babe endlich Spalatin vorge folagen, man folle bie Sache dem Ergbifchof von Salzburg anheim ftellen, baf er fie mit Bugiebung ge lehrter und unverdachtiger Danner entscheide, mo benn leicht geschehen konne, baf fie auf die lange Bank gefchoben bald in fich felber gergebe. Dabei auferte Luther nur, der Papft werde diefen Richter nicht annehmen und er konne feinerfeits des Papftes Urtheil nicht uber fich leiden : barum, fagte er, fo bas erfte Mittel nicht geht (Stillschweigen von beiben Seiten) fo wird fich das Spiel machen, daß der Papft ben Tert macht und ich ihn gloffire. Miltis felbft febe dieg nicht fur gut an und fodere doch auch feis nen Biberruf. Luther fcblieft diefen Bericht mit fol genden Worten: wir find auf Bedenken von einander gegangen. Beif Em. Churf. Gnaden ob ich etwas mehr thun mocht, wolle mir um Gottes Billen Em. Churf. Gnaden gnadiglich mittheilen. 36 will gern alles thun, alles leiden, baf ich nur nicht weiter auf Buftechen verurfacht merde. Denn aus der Repocation mird witd nichts. Em. Churf. Gnaden unterthanigftet Capellan, Doctor Martinus \*).

Somit war benn mirklich von beiben Seiten gei sehen, was menschlich und möglich war. Personlich war die Angelegenheit jest so gut wie entschieden und beigelegt; auch Luther hatte das Aeußerste gethan. Dur das eine bedachte man nicht genugsam in diesem Augenblick, daß es nicht Luthers Sache war, die er am 31. October 1517. zu Wittenberg angefangen: sie war von Anfang an die gemeinsame Sache des teuts seine Bolks gewesen; auch jest lag sie nicht mehr ab lein in seiner Hand.

Luther ergablt in der Borrede jut feinen lateinifchen Berfen: Miltis hat mir auch feines Bergens Gedans ten offenbart und gefprochen: lieber Martine, ich glaubte, ihr maret ein alter Doctor, ber mit fich felbft hinter dem Ofen folche Grillen fange, ich febe aber, ihr fend noch in den besten Jahren. Wenn ich in die fünftaufend bemehrter Danner batte, getrauete ich mir nicht, euch nach Rom ju liefern, benn ich habe auf der gangen Reife geforschet, mas die Leute von auch benten und erfahren, wo einer fur den Papft ift, find brei mider ibn und fur euch. Diefes aber mar bod laderlich, daß er in Birthshaufern Beiber und Ragbe fragte, mas fie von dem Romifchen Stuble balten, fie haben dieß Wort nicht allezeit verftanden, fondern geantwortet: mas konnen wir wiffen, ob ibr in Rom bolgerne ober fteinerne Stuble habt \*\*). Und in einem Briefe vom 20. Febr. 1519. fcbreibt er an Ctaupig: Carl von Miltig bat mich ju Altenburg gesprochen und fich beflaget, daß ich mir die gange

<sup>&</sup>quot;) 25fcher III, G. 11. Luth. 28. XV. G. 8404

<sup>&</sup>quot;) Euch. 23. XIV. G. 458.

Welt anhangig gemacht und bem Papfte entjogen \*). 2m 3. Marg fchrieb er auch ben verfprochenen bemus thigen Brief an den Dapft, worin es unter andern beift: mas foll ich thun, beiligfter Bater? ich weiß meiter gar feinen Rath mehr ju diefer Sache. Die Macht bes Borns Em. Beiligkeit vermag ich nicht ju ertragen und weiß boch nicht, durch was Mittel ich bavon erledigt werbe. Dan fobert von mir, ich foll meine Disputation wiberrufen. Go mein Wiberruf bas ausrichten fonnte, fo baburch gefucht mirb, wollte ich ohne einigen Bergug foldem Befehl Folge thun. Beil aber meine Schriften burch Biderftand und Un terdrudung ber Biberfacher weiter auskommen find, benn ich batte burfen boffen und in vieler Bergen tie fer eingewurzelt, benn daß fie widerrufen konnten werden, ja weil jest unfre teutsche Ration in ber Bib the ftebet und viel feinet, gelehrter und geschickter Leute hat und täglich berfelben Bahl mehr und größer wird, fo diefe Sache mobl verfteben, fein davon reden und urtheilen konnen, muß ich mich beg am meiften fleißigen, daß ich in feinem Bege etwas miderrufe, fo ich anders die Romifche Rirche will boch und in Ehren halten. Denn folden Biderruf murbe berfelben Daus ler erft aufbrechen, wider die Romifche Rirche ju fcreien. Er verfpricht hierauf bem Papfte mas er auch Miltiben verfprochen und fagt babei: ich bezeuge por Gott und allen Creaturen, daß ich nie willens ge weft noch heutiges Tages bin, daß ich mir mit Ernft batte vorgefest, ber Romifchen Rirche und Em. Dei ligfeit Gewalt auf einerlei Beife anzugreifen ober mit irgend einer Lift etwas abzubrechen. Sa. ich befenne

<sup>&</sup>quot;) 2uch Pallavieini betennet biefes Hist. Conc. Trid. l. L. p. 20. m. s.

frei, daß diefer Rirchen Gewalt über alles fep und ihr nichts, weder im himmel noch auf Erden moge vorgezogen werden, denn allein Jesus Christus, der herr über alles \*).

Mit derfelbigen Offenheit und Redlichkeit that Que ther auch noch ben greiten Schritt, welchen ju thun er Diltis verfprochen, um feine Liebe gum Frieden und feine Unbanglichkeit an die Romifche Rirche vor aller Belt ju bemeisen. Die Schrift, Die er ju biefem 3med herausgab \*\*), muß man auch gang allein nach diefem Zwed beurtheilen: denn vieles ift hier noch im Beifte der herrschenden Irrlehren bargeftellt und halbe papfilich ausgedruckt, wie es auch wirklich dem damas ligen Grade feiner Erfenntnif und Erleuchtung anges meffen mar, wiewohl fich auch andrerfeits der Zwang nicht verkennen lagt, den er fich anthut, um die ers fannte Babrheit in mehreren Puncten, welche fichtbar hindurchscheint, jurudjuhalten. Er macht fich darin winehmlich mit benen ju thun, die einen Digbrauch von feinen Lehren gemacht haben. Es ift für mich tommen, beift es bier, wie etliche Menichen meine Schrift, fonderlich, die ich mit ben Gelehrten nach ber Scharfe gehandelt, dem einfaltigen Bolt falichlich einbilden und mich in etlichen Urtifuln verdachtig maden, daß auch etliche, fonft im Glauben bautallig, burch folde Einbildung verurfachet, Schimpflich reden bon ber lieben Beiligen Furbitte, vom Fegfeuer, von guten Berfen, Faften, Beten u. f. m. bon ber Ros mifden Rirche Gewalt, als follte bas alles nichts fenn.

<sup>&</sup>quot;) tath. 28. n. D. G. 851. Lofcher u. D. G. 93.

<sup>\*\*)</sup> D. Martin Luthers Unterricht auf etliche Artirul, so ibm bon seinen Abgönnern aufgelegt und zugemeffen worden. Bei Loicher III. S. 84.

fein Zweifel, benn bafelbft St. Peter und Paul, 46 Papfte, dagu viel bundert taufend Marterer ihr Blut pergoffen, die Solle und Belt übermunden, bag man mohl greifen mag, wie gar einen befondern Mugenblick Gott auf diefelbe Rirche babe. Db es nun leider ju Rom alfo ftebet, daß mohl beffer tuchte, fo ift boch die und teine Urfach fo groß, daß man fic von berfelben Rirche reifen oder fcheiden foll: ja je übler es ba jugebet, je mehr man julaufen und am bangen foll, benn burch abreifen ober verachten wird . es nicht beffer. Much foll man Gott ums Teufels willen nicht laffen, noch die lieben Frommen um des bofen Saufens willen meiben, ja um feinerlei Gunde ober Uebet, bas man gedenken ober nennen mag, bie Liebe gertrennen und Die geiftliche Ginigfeit theilen. Bas aber die Gewalt und Oberfeit Romifchen Stuhls vermag und wie ferne fich biefelbe ftrecket, lag bie Gelehrten ausfechten. Denn baran ber Geelen Go ligfeit gar nichts gelegen und Chriffus feine Rirde nicht auf die außerliche, fcheinbare Gemalt und Dber feit oder einige zeitliche Ding, fondern in die inwen bige Liebe, Demuth und Einigfelt gefete und gegrum bet bat.

Den Plan, daß Luther vor den Churfürsten ju Trier gestellet und verhort werden solle, gab man nachher wieder auf. Der Churfürst zu Sachsen verseinigte sich mit dem von Trier zu Frankfurt am Main dahin, daß diese Sache am besten auf dem nachsten Reichstage zur Sprache gebracht würde. Auch herr von Miltig rieth von der Reise nach Coblenz ab, die er früher vorgeschlagen, zumal dazu auch erst ein Beseht von Rom gehorte, berichtete dagegen dem Churssürsten noch im Mai, daß die güldene Rose zu Augespurg bei den Fuggern angesommen, überbrachte die

felbe aber erft am 24. September. Es mare in alle Bege beffer gemefen, mit diefem papftlichen Gefchent etwas ju eilen, noch beffer, wenn ber Churfurft bafe felbe vor vier Jahren erhalten hatte, mo er burch herrn von Miltis ju Rom barum bitten laffen. Das jumal bemübete fich biefer Berr, ber ein großer Liebe haber papflicher Beiligthumer mar, noch um papfliche Snade und Gewogenheit: es mar aber ingwischen ans der Wetter in Teutschland geworden. Zwair ließ es ber Papft auch jest noch nicht baran fehlen, fein bos bes Gefchent gegen den Churfurften trefflich berauszus streichen, die allerheiligste guldene Rose, welche, wie er fagt in einem Schreiben vom 24. Oftober 1518, am Conntag Latare mit dem beiligen Chrpfam gefale bet und dem mobiriechenden Dufcat beftreuet, auch mit apostolischer Benediction, nach altem Gebrauch und andern Ceremonien geweihet wird, ein hochwere thes und gar geheimnifvolles Gefchent, fagt er, mel. des von bem Romifchen Papft alleine einem der vornehmften driftlichen Ronige ober Furften, fo fich um ben beiligen, apostolischen Stubl mohl verdient ge macht, pflegt überschickt und perebrt ju merben. Meldet auch, daß er feinen andern, als Miltig ju diefer Sache erfohren, um feines vornehmen Abels, tugendhafter Qualitaten und großen Respects willen, ben diefer gegen ben Churfurften trage; ruhmet bann wieder fein Gefchent an und fagt: es folle fich ber Churfurft über folche allerheiligfte Berehrung, die mir mit folder Bobineigung und Liebe thun, fich um fo mehr freuen, und Gott unferm Seilande, auch uns und dem heiligen Stuble um fo großern Dant erftate ten und feine gegen uns und ben heiligen Stuhl tras gende Undacht ermeifen, ba bergleichen von den Beiten Sirti IV. Romifchen Papftes feinem Sachfifchen

Rarften, ben einigen Churfurft Ernft ausgenommen, ber boch bamals felber in Rom gewefen, angebieben. Bierauf folget noch eine Erflarung bes unter ber Rofe vorgeftellten Gebeimniffes. Durch diefelbe, fagt er, merde der Leib Chrifti furgebildet, welcher, bie Blume aller Blumen, fcbener und mobiriechender fen, benn alles, mas die Erde hervorbringt. Begehret endlich, ber Churfurft wolle die übrigen Befehle, welche dem von Miltis in einem befondern Breve ju gefchickt worden, mit gottesfarchtigem Gemuthe ermde gen, in fein edles Berg einpragen und wie er in ei nem andern Breve fagt, den lieblichen Rofengeruch fich' ju freudiger Bollgiehung bewegen laffen \*). Ein befonderes Diplom mar noch an ben Bifchof gefome men, der bei Uebergabe der guldenen Rofe die Deffe balten follte, fraft beffen derfelbe befehligt mar, allen und jedem beibertei Befchlechts Chriftglaubigen, mabr haft Reuenden und Beichtenden, welche bei ber ju baltenden Deffe jugegen maren, und fur des Papftes auch des Fürften Boblfahrt, ingleichen der Romifchen Rirche Boblftand und Musbreitung des driftlichen Mamens funfmal bas Baterunfer und ben englifden Bruf andachtiglich beten murden, vollfommene Ber gebung affer ihrer Gunden und Ablag nach form ber Rirche ju ertheilen, bergleichen auch nicht mehr nach gehaltener Deffe, fondern nur ju felbiger Beit ertheb let merden folle.

Jest verbat fich der Churfurst allen solennen Em, pfang des Geschenks und ließ daffelbige kalt durch Fabian von Feilitsch, seinen Minister, ju Altenburg am 25. Sept. entgegennehmen. Miltis dankte für

<sup>\*)</sup> Das erftere Brebe f. bei Gedendorf fat. I. S. 65. Die undern bei Lofcher und g. 28. G. 804.

die gezahlten 200 Gulben, scheuete sich aber nicht, noch um anderweitige 200 Gulben zu bitten, mit der Betheuerung, er habe bei seiner Seelen Seligkeit 200 Gulden spendirt, um nur das Geschenk zu Wege zu bringen. Es wurde noch ein Convent Luthers mit Militis verabredet, welcher auch zu Liebenwerda am 8. October 1519 erfolgte, aber ganz ohne Folgen blieb \*).

Ingwischen ergab fich Luther bem Studium, ber fonders der beiligen Schrift, mit großem Ernft und Eifer, nahm ju in ber Gelehrfamteit, fernte taglich immer mehr an ber Gestalt und Ber faffung ber Rirche mit anbern Mugen angufeben, wurde auch von feinen Feinden feinesmeges in Rube gelaffen, fondern ohne Unterlaß genedt. Dir macht immer mehr der Grund fur die beilige Schrift. fdreibt er deshalb an Spalatin, ich lefe fest mit Fleif bas papftliche Recht und daß ich es bir ing Dbr fage, ich weiß nicht, ob der Papft nicht der Um tidrift fen ober ja fein Apostel, fo gar erbarmlich wird von ihm in den Decreten Chriftus, bas ift die Babrheit verderbet und gefreuzigt \*\*). Spalatin aber mar beshalb in großen Gorgen und Luther rebet ibn baber mit munderbarer Freudigkeit alfo an: ich bitte euch, mein lieber herr Spalatin, ihr mollet euch doch nicht zu fehr fürchten und mit menschlichen Gedanken euch das Berg abfreffen, ihr wiffet, mo Chriftus nicht mich in feiner Sache triebe, mare es langft mit mir aus gewefen, burch die Disputation vom Ublaß, hernach den teutschen Germon von beme

<sup>4)</sup> Mehreve die Miliibifchen Berhaublungen betreffende Ur-

<sup>\*\*)</sup> Unter andern bei Löfcher III. G. 967.

felben, endlich die Resolutionen und Untwort auf Syl veftern und neulichfe durch die Augspurger Acten, al lermeift aber durch meine Mugspurger Reife. Denn welcher Menfc hatte fich nicht follen farchten, bag Segliches unter biefen mir den Untergang bringen werde? Go bat noch neulich Oleniser bem Kanglar unfere Bergoge Barnim von Dommern von Rom aus gefchrieben: er habe gang Dom mit meinen Refolutie nen und Dialogen bergeftalt verwirret, baf fie nicht wiffen, wie fie es ftillen follen, fenen aber boch bes feften Borfages, mich nicht mit ber Feber, fondern mit Romifchen Praftifen anjugreifen, barunter ver ftebe ich Gift ober Meuchelmord. Ich balte viel ju rad um des Churfarften und der Universitat willen, welches ich, mo ich andersmo mare, ausschuttete wir ber bie Bermufterin ber Schrift und Rirche, Rom oder beffer ju geben, Babet. Es lage fic bie Schrift und Babrheit gar nicht bandeln, man ergurne benn Diefes Thier, darum boffet nicht, daß ich rubig und ungefrantt bleiben merde, ihr wollet benn, baf ich mich ber Theologie ganglich begabe. Laffet bemnach Die guten Freunde bafur balten, ich fen narrifd. Diefe Sache, mo fie aus Gott ift, mird fein Ende baben, es verlaffen mich benn, wie Chriftum feine Inger und Befannte, alle meine Freunde und bie Wahrheit fen allein, die fich burch ihre eigene, nicht meine, nicht eure, nicht eines Menfchen Rechte belfen mag, und diefes hab ich von Unfang an gefeben. Er folieft den Brief mit den Borten : In Summa, tomme ich um, baruber mird die Belt nicht verge ben; die Bittenberger find burch Gottes Gnade fo weit fcon gekommen, daß fie meiner nicht bedurfen. 3ch hab es auch oft gefagt, bag ich bereit fen, biefen Ort ju verlaffen, wenn es fcbiene, der Churfurft batte

aus meinem hierfenn einige Gefahr. Es muß boch einmal gestorben fenn, wiewohl ich burch bie gebruckte teutsche Upologie ber Romifchen Rirche und bem Papft genugfam fcmeichte, wenn bas helfen wollte \*). Der Ruf von ben Bewegungen in Sachfen brang immer weiter, der Beifall, ben Luthers Schriften fanden, batte an Teutschland feine Grange nicht; fcon im Februar meldete ibm der berühmte Buch banbler ju Bafel, Johann Frobenius, feine Schrife ten wurden auch ju Paris von den Sorbonniften flete fig gelefen und gebilligt, alle Eremplare ber von ihm nachgedruckten Schriften Luthers habe er in Belfch land und Spanien und andern Orten verfauft. Que ther fette fich auch um diefe Beit mit Erasmus von Rotterbam in Berbindung; diefer antwortete auch überaus boflich nach feiner Urt, ließ aber zugleich fer ben, daß er den fconen Biffenfchaften mit großerem Intereffe anbing, ale ber Religion \*\*). 3m Upril famen ihm die Franciscaner von der ftrengen Obfers vang mit einigen Biberfpruchen gegen feine Predigten und Borlefungen in den Burf; fie erklarten vierzebn Sabe fur fegerifch und benuntiirten ibn bei bem Bie fcof von Brandenburg. Diefe bunflen Ropfe fertigte er furg und bergeftalt ab, baß ihnen bald bie Luft verging, fich weiter noch mit ihm einzulaffen. Gie ließen fich aber nachher von den erflatteften Feinden Luthers migbrauchen, worauf benn diefer eine außerft heftige Schrift gegen fie auffeste, beren Bekanntmas dung die Monche durch eine hofliche Bitte abzumene ben fuchten, ba es ju fpat mar \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Lofder G. 975. Enth. 28. G. 990.

<sup>\*\*)</sup> Die Correspondeng f. bei Cofcher III. G. 110. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebicher a. D. G. 116 und 256.

Mitten unter ben Friedenstractaten gwiften Dib tis und Luther mar biefer von D. Ed auf eine ba mifche Weife angefallen worden. Gleich Unfange hatte Karlftadt gegen die Obeligten von Ed gefchrie ben und Luther, als er in Augspurg mit Ed jufame mentraf, willigee, um bem unnuben Schreiben ein Ende ju machen, in eine Difputation, welche in Leip giq ober Erfurt junachft und hauptfachlich gwifden Ed und Karlftadt follte gehalten merden. In diefem Jahr gab nun ber bochmuthige Prabler ju der funfe tigen Difputation eine Ochrift beraus, in melder et fich bei bem Romifden Sof beliebt ju machen, Luthern falfder Lebre vom Ablag und von papftlicher Gewalt befchulbigee, ibn auch perfonlich und Die Uniperfitat Bittenberg übel tractirte. Es fam dagu ein befon berer Reid von Seiten ber Leipziger Univerfitat uber ben Flor ber Bittenberger; jene batte beshalb, um Diefe ju neden, nicht nur den Ed, fondern auch eis nen aus ihrer Mitte, Damens Dungersheim, gegett Luther gehebt und es maren amifchen ibnen bereits einige Streitschriften gewechfelt. Der neue borhafte Musfall Ects auf Luther jog diefen gang mider feinen Billen in neue Rampfe. Gott weiß, fcbrieb er am 13. Mary 1519 an ben Churfurften ju Sachfen, baß es mein ganger Ernft gewefen und ich froh mar, baf bas Spiel alfo folkt ein Ende haben, fo viel an mit gelegen und ich mich beffelten Pactes fo fteif gehalten, bak ich herrn Sylvefter Prierias Replicam habe taffen fabren, wiewohl ich barin groß Urfach, bargu vielen meiner Widerfacher troBigen Gpott verachtet, auch wider meiner Freunde Rath gefchwiegen babe, fo boch unfer Befchluß, wie herr Carolus (Miltib) mohl weiß, alfo geftanden, daß ich gefchweigen wollt, fo ferne mein Biberpart auch fcwiege. Dun aber

Doctor Ed unverwarneter Sache mich alfo angreift. daß er nicht-mein, fondern der gangen Em. Ch. Gnat ben Universitat ju Bittenberg Schand und Unehr fu den vermerft wird und viel tapfere Leute achten, er fen ju ber Sache erfauft, bat mir folder mettermene bifcher binterliftige Griff nicht wollen gebubren ju vers achten, noch die Mahrheit in folchem Spott fteden ju laffen. Denn follt man mir bas Maul gubinden . und einem jeglichen andern aufthun, fann Em. Ch. Gnaden mohl ermeffen, daß dann auch ber mohl mich anfallen murbe, der fonft vielleicht mich nicht ans feben burfte. Dun bin ich noch von Bergen geneigt, Em. Ch. Snaben Rarb geborfamlich ju folgen und aller Bege ftille ju ftebn, fo fie auch ftille ftebn, benn ich mobl mehr ju schaffen babe, und meine Luft bars innen nicht gefucht wird. Bo aber nicht, bitte ich Em. Ch. Gn. gar unterthaniqlich, wollt mire nicht für ungenaben, benn ich auch im Gemiffen nicht meiß ju tragen, die Bahrheit ju laffen \*). Alfo ließ Que ther fich nicht nur jum Disputiren begierig finden, fondern fcrieb auch Thefen dagu, von denen die dreit gebnte ber breigebnten von Ect entgegengefest, infons berbeit von der Gemalt des Papftes bandelte; um aber ben um ibn febr beforgten Leuten am Sofe ein Benuge ju thun, fcbrieb er noch eine besondere Refos lution berfelbigen letten Thefis. In der Borrede das ju entschuldiget er die Dachlaffigfeit feiner Schreibart mit den Worten: ich thue diefes mit Fleiß, weil ich boffe, man wird meines Namens nicht lange mehr gebenfen und bergleichen auch feinesweges fuche. Sondern wie ich mit Gewalt hervor bin gezogen worden, fo bente ich mich auch je eber, je lieber wies

<sup>9</sup> Das Original f. bei Lajder III. G. 205.

ber in meinen Binkel ju verfriechen, boch vone Dache theil meines Chriftennamens; denn ich babe meine Beit auf bem Welttheater und nach mir wird ein Uns berer fommen, mit Gottes Willen, wenn ich ber meinigen genug gethan. hier laft er fich auch auf ben Bormurf ein, ber ibm fo oft gemacht morben, baß er namlich ju grob und raub gegen feine Bidere facher gewefen. Menn in biefem Grud, fagt er, Fehler an mir gefunden werden, bitte ich fie nicht erft besonders ab, als der ich diefes aus feiner ans bern Urfach thue, als aus fehr großem Berdrug und Unwillen darüber, mich offentlich einlaffen ju muffen, aus 3mang berer, bie mir fo fostbare Beit rauben. Bernach. weil ich halsftarrigen und hartnactigen Biberfpruch leide, der mir aus jeder Sylbe eine Schande und fich einen Gieg bes driftlichen Damens hinterliftig und eifrig herauszugraben fuchet, alfo, baf ja auf ein grob Solz auch eine grobe Reule nbe thig icheinet. Wiewohl mir noch icheinet, ich thue mir felbft noch Bewalt an und thue nicht, was ich fonnte. Und ich weiß nicht, ob fanft und zugleich boch mit Mugen diejenigen fonnen behandelt merden, welche nach ihrer alten tief eingewurzelten Beife mit Rebernamen um fich ju werfen und anderer Leute Schriften ju beurtheilen hereinplagen, die Bahrheit au boren verhartet find und taub in ihren Opinios nen, alfo, daß eine Stimme vom Simmel fie fcwere lich erweden konnte. Daß ich jego nichts fage, wie unerträglich fen, mit benen fein fauberlich ju verfabe ren, welche aus Gottes Tempel eine Morbergrube und die beilige Schrift ju leeren menschlichen Sand gemacht haben. Dergleichen Grauel hat Chriftus mit Peitichen jur beiligen Statte binnungetrieben und Paulus bat folche Bafcher bart ftrafen ju muffen ge

glaubt. Denn dieses mussen sie doch, sie mogen wols len oder nicht, bekennen, die heilige Schrift habe insgemein auf den Universitäten ganz stille gelegen, wie sehr sie auch sich noch rühmen, dieselbe gottess suchtiger nach dem Sinn fremder Menschen, als nach der Schrift eigenem Sinn zu verstehen. Nach dieser Pfeise will ich nicht tanzen und werd es auch nicht. Ich will nicht nach menschlichem Urtheil die Schrift, sondern nach dem Urtheil der Schrift aller Menschen Schriften, Reden und Thaten verstehen \*).

In dieser Schrift selbst hat Luther mit so trefflichen Grunden und Beweisthumern gefochten, auch
eine solche Gelehrsamkeit in der Schrift und den
firchlichen Alterthumern zu Tage gelegt, daß, wo
man unpartheilich die Sache bedenkt, Jeder gestehen
muß, er habe schon damals die Lehre von der Hoheit
des Papstes mit so wichtigen, seinen und mannichfals
tigen Argumenten bestritten, als es nur immer nach
der hand von Vielen, selbst in der romisch katholis
schen Kirche, geschehen ist.

Der Bischof zu Merseburg, Kürst Abolph von Anhalt, Ranzlar der Universität Leipzig, sahe wohl, welch ein zweideutiges Mittel, die Wahrheit zu sins den, ein derntlich Disputiren der Theologen sep, und war es dasselbe nicht schon an sich und überhaupt, so war es doch dieses gewiß unter den gegenwärtigen Umständen. Er legte sich also stark dawider; aber herzog Georg besörderte um so mehr die Disputastion und auf Besehl desselben ließ auch der Rath der Stadt des Bischofes Mandat abreißen, so er an die Lichthuren zu Leipzig heften lassen und darinnen er bei Strafe des Banns die Disputation verboten

<sup>\*)</sup> Cofcher a. D. G. 199.

batte. Ed fand fich bei Beiten ein und ließ fich fo ben als den weltberühmteften Rlopfechter und Dispus tator feiner Beit. Im 17. Junius famen bie Bittens berger; juerft Rarlftadt auf einem Bagen allein, bet aber das Unglud batte, ein Rad ju gerbrechen nicht weit vom Grimmifchen Thor, alfo baf ber Doctor berab in den Roth fiel, welches ihm nun die Leute gleich als eine able Borbebeutung auslegten. Auf benfelben folgete Berjog Barnim aus Dommern, der felbiget Beit rector magnificentissimus in Bittenberg mar, bei ibm fagen Melanchthon und Luther und ihre Studenten liefen in giemlicher Ungabl neben bem Bagen baber mit Spieffen und Bellevarden, begleis teten alfo ibre Lebrer; Ed behauptete nachher, es fenen ibrer 200 gemefen. Es mar eine fo rechtschafe fene, bergliche Theilnahme in biefen jungen Leuten, baf in den Berbergen, barinnen die Bittenbergifchen Studenten lagen, ber Birth gemeiniglich einen mit einer Belleparde vor bem Tifch mufte fteben laffen, Rrieden ju halten, fo bigig tamen fie oft mit ben Studenten in Leipzig jufammen, wie benn auch einer ber Leipziger Magifter bei biefer Gelegenheit über ben Doctor Luther in folden unmäßigen Born gerietb. baß er baran feinen Beift aufgab: benfelbigen bab ich ju Grab belfen tragen, fagt ein Berichterftatter \*). Es fam auch Bergog Georg felber nach Leipzig) ber Disputation beigumobnen, lieb auch fein Schlof bagu. in welchem zwei Ratheber errichtet maren einander gegenaber. Tifche, woran die Motarien faffen, Die alles aufschrieben, die Bante und Ratheber waren mit fconen Tapeten behangen. Dem D. Ed lief ber

<sup>&</sup>quot; C. ben Bericht son Geb. Frofchel, bei Lofcher a. D. G. 278.

ber Bergog einen trefflichen Birich verebren, bem D. Karlftadt aber ein Rebe. Um 27. Junius, mo bie Disputation begann, fam man jufammen in bent großen Collegium, wofelbft im Namen der Universität eine Rede gehalten ward, hierauf begab man fich famt allen Gaften und der Universitat' in die Rirche µ St. Thomas, nach der Deffe ging man ins Solog. Dafelbft befand fich eine Bache von Burs gern in ihrem Barnifch, mit ihren beften Behren und fabnlein, die mußten alle Tage von des Morgens 7 bis q Uhr und Machmittags von 2 Uhr bis 5. fo lange die Disputation mabrete, Dienfte thun, um fried und Ordnung ju halten. Un diefem erften Lage bielt Petrus Mofellanus (Schade, von der Mo. fel geburtig), Profeffor ber griechischen Sprache, eine fone Oration, darin er des Berjogs Willen fund that, auch, ohne Befehl des Bergogs, auf die Scho. lafiter lorgog, übrigens die Disputirenden ju mabrer Befdeidenheit und Liebe der Bahrheit ermunterte. Darauf begab man fich erft jum Mittagsmahl und etoffnete noch benfelbigen Nachmittag die Dieputas tion, nachdem noch juvor ber Stadtcantor mit feinen Leuten bas Romm beiliger Geift gefungen batte, mobei auch die Stadtpfeifer bliefen.

Bon der Disputation ift genug anzumerken, daß Karlstadt mit Eck allein acht Tage über den freien Billen stritt, wobei dieser Eck wie ein Comodiant mit seinen frechen Gebehrden, seinem vorlauten Gesschrei und Geschwaß und sicherem, troßigen Ton den angstlich verlegenen, langsamen, von seinen Heften und Büchern abhängigen Karlstadt oft überrumpelte und überschrie. In seinen tollen und frechen Reden griff er oft die Meinung seines Gegners als seine sigene auf und vertheidigte sie. Stoly und unver

fcamt ruhmete er fich oft felbft. Er hatte gar große Luft, auch mit Luthern anzubinden und fich mir dies fem ju meffen, ber fich auch nicht lange nothigen ließ. In der andern Boche alfo dieputirten Ed und Luther jufammen über bes Papftes Primat und die Congilien, in der britten von der Bufe, bem Fegfeuer, vom Iblaß; gulegt banden noch Ed und Karlftadt brei Lage hindurch mit einander an. Alfo, fagt Luther in feinem Bericht, ift fcbier nichts in diefer Disputation gehandelt, das etwas werth ju achten mare, ausgenommen meine breigebnte Proposition von des Papftes Gemalt. Dichts befto meniger froblocket, triumphiret und herrichet Ed. Die Leipziger baben uns meder gegrufet, noch besucht, fondern uns als ibre gröften Feinde gehalten; an Ed haben fie ftets gehangen, find mit ihm gangen, geffen, getrunten, haben ibn auch ju Gaft gebeten, ibm auch einen Rod gefchenkt und ein Ochamlot jugelegt und find mit ibm fpagieren geritten. Gine haben fie une ers zeigt, baß fie uns nach Gemobnheit ein Gefchenf an Bein verebret, das haben fie vielleicht nicht durfen unterlaffen. Bergog Georg hat uns auch alle brei ju Gafte gehabt und auch allein mich ju fich gefordert und in bie gange von meinen Buchern geredet; war auch fo grob verftandig nicht, daß ich nicht batte tonnen einen Unterfchied machen gwifden Pfeifen und Einblafen, mar mir beshalb fehr teid, daß der fromme Rurft fic alfo durch fremde Bewegungen leiten ließ, welchen ich febe, baf, wenn er fein eigen Bort redete, fürfilich genug redte. Das lebte Ungeheuer bes Reides und Saffes ift bas gemefen, bag ich am St. Peter und Pauls Lag von unferm Rector bem Berjog in Pommern erfordert mar, vor Gr. Gnaden in der Schlofcapelle das Evangelium ju fagen, erfül

lete balb bas Gerucht diefer meiner Predigt die gange Stadt und kam also viel Bolks von Mann und Beis bern dazu. Aber es ist mir, wiewohl es von vielen Leuten begehrt, nie eine Predigt erlaubet worden.

In Bergog Georgs Seele ließ Luthers Erscheinung und Disputation einen üblen Gindruck juruck, der fich uft in der Folge recht offenbarte. Schon bei der Disputation felbft, ba Ed einstmals Luthern mit buf ftischer Reberei beschwerete, und Luther antwortete: lieber herr Doctor, nicht alle huffitische Lehren find feberifd, fprach Bergog Georg mit lauter Stimme, fo laut, daß mans im gangen Zuditorium borete: das malt die Sucht, fcuttelte den Ropf und fenete beide Urme in die beiden Geiten. Das habe ich fele ber gesehen und gehoret, fagt Geb. Froschel. Dicht fo fart ließen viel andere Leute, die jugegen maren, die Disputation fich ju Bergen geben; Melanchthon aber faß ftill und aufmertfam bei allen Gefprachen auf feiner Bant; auch ber Bergog Barnim verfaus mete nicht eine Stunde und borete, wie ein Augens leuge berichtet, viel fleißiger zu, benn alle Leipzigsch'e Theologen und Collegianten, er mar auch viel gelehre ter in der mahren Theologie, denn biefelbigen alle, welche neben dem D. Ed fagen und fchliefen gang fanft, fo fleifig boreten fie ju und fo fufe fcmedte ihnen die Disputation, daß man fie auch mußte gemeiniglich aufweden, wenn man aufhorte ju bispus tiren, daß fie die Dablzeit nicht verfaumeten \*).

Nach geendigter Disputation machten sich beibe fteitenden Theile die heftigsten Vorwurfe und fchrie, ben sich, wie es zu gehen pflegt, ausschließlich den Sieg zu. Kleinlich und kläglich wendete Ed noch

<sup>&#</sup>x27;) a. D. G. 230.

nachber feine gewohnten Fechterftreiche an. Ein Ring, ben Luther am Finger, ein armer Blumenftraus, ben er beim Disputiren in ber hand trug, wurde ein Gegenffand feiner giftigen Bosheit. Auch die Berrichte von diefer Disputation wurden von beiben Seiten ju Ehren der eigenen Parthei bekannt gemacht \*).

Um unpartheilichften find unftreitig die heiden Be richte von Petrus Mofellanus, von denen der eine an Bilibald Pirtheimer, der andere an Julius v. Pflug gerichtet ift. In dem lettern fcbildert er unter ans Dern Luthern fo. Martin ift mittlerer Leibeslange, bager von Sorgen und Studiren, fo, daß man faft Die Rnochen burch die Baut gablen fonnte, annoch pon mannlichem und frifchem Alter und flarer erhas bener Stimme. Er ift aber voller Belehrfamfeit und fürtrefflicher Biffenschaft der Schrift, fo, daß et gleichsam alles an den Fingern bergablen fann. Grie difch und Sebraifd weiß er fo viel, daß er von Muslegungen urtheilen fann. Es fehlt ihm auch nicht an Cachen, denn es ift ein großer Balb und Borrath pon Borten und Sachen bei ihm ju finden. Sei nem Leben nach ift er höflich und freundlich und bat nichts fauertopfifches noch ftrenges an fich: ja er fann fich in alle Beiten ichiden. In Gefellichaft ift er lu ftig, fcberghaft, lebhaft und immer heiter, immer muntern und froblichen Gefichts, ob ihm die Bider facher noch fo febr droben, daß man fcmerlich benten fann, daß der Mann ohne Gott folche wichtige Dinge vornehme \*\*).

Die wichtigfte Folge bes Leipziger Uctus mar, baß

<sup>\*)</sup> S. die Ucten bei Cofcher a. D. G. 282, und die Befchreibung berfelben ebendas. G. 508. u. in L. 28. G. 1356.

<sup>\*\*)</sup> E. 25. XV. G. 1422.

fich nach bemfelben fowohl die Ungabt ber Freunde Luthers, als feiner Reinde nicht menig vermehrte. Bon allen Seiten tamen jest Bertheidigungen und Biderlegungen jum Borfchein, wodurch benn fcon vorhandene nicht geringe Erbitterung nicht mes nig gefteigert wurde. Schon im Julius diefer Jahr res wurden von den Suffiten in Bohmen givei Schreis ben an ihn erlaffen, das eine von Johannes Padusfa, Pfarrer ju Prag, das andere von Rordialovinus, Propft ju Prag. In benfelben ftarften und ermuns terten fie ibn , munichten ibm auch von Bergen Glud und Standhaftigfeit ju bem einmal begonnenen Wert, fdidten ihm auch einige Schriften von Suf und fage ten, er werde in Sachfen fenn, was Suf vorgeiten in Bohmen gewefen \*). Darüber brach ber ohne Bweifet lange fcon verhaltene Ingrimm eines neuen Biderfachers über ibn los. Bieronymus Emfer, Profeffor in Leipzig, ben Luther icon fraber ju Dresden fennen gelernt, fchrieb einen Brief nach Prag, morin er, fich gleisnerifch fellend als Freund und Bertheibie ger Luthers, behauptete, berfelbe habe es ju Leipzig feinesweges mit ben Bobmen gehalten, fen vielmehr diefer Regerei gang und gar abgeneigt, alfo daß feis nes Beifalls die Bohmen fich auch nicht ruhmen fonnten. Solchen Judastuf und bofe Tude empfand Luther febr fchmerglich, griff ibn alfo barüber gar une fanft an und bedte feine bofen Ubfichten febr bitter auf. Und wie es auch ju Leipzig ergangen war, ging es auch bier: die Bermandtichaft der Materien führte von einem Ravitel aufs andere und alfo auch bier fprach er feine Meinung von ber Gewalt bes Papftes und andern Dingen gang unperhohlen aus \*\*).

<sup>&#</sup>x27;) leicher III. G. 649.

<sup>&</sup>quot;) Antwort an den Bod Emfer 2. W. XVIII. S. 1489. Martin Luther an den Bod ju Leipzig. Ebendas. G. 1634.

Bon einer andern Seite ber ward Melanchthon in den Streit gezogen. Er hatte als mufiger Bu Schauer bem Rampffpiele ju Leipzig beigewohnt, befto ruhiger und unpartheilicher beobachtet und feinem Freunde Decolampad einen Bericht davon erftattet, Dem D. Ed fomobl, als ben andern Theilnehmern bes Rampfes, hatte er nach feiner milden, befcheibe nen Beife Gerechtigfeit wiederfahren laffen, wiewohl fich im Gangen auf Rarlftadts und Luthers Seite ge neiget. Bei den meiften ber unfrigen, beift es ba, bat fich Ed megen feiner mancherlei fchonen Gaben in Bermunderung gefest. Karlftadt ift ein Mann pon feltener Gelehrfamfeit und der mehr, als ein großer Theil, verftebet. Un Luther, den ich burch taglichen, vertrauten Umgang genau fenne, bewundre ich feinen trefflichen und gewandten Ropf, feine Ge lebrfamfeit und Eloqueng und fein mabrhaft driftlie des Gemuth muß ich von Bergen lieben \*). Diefer Brief mar aber febr bald in Ede Bande gefommen, worauf er benn eine Ercufation berausgab, in ber er ben ftillen und edlen Melanchthon gar verachtlich be handelte und ihn einen Sprachfunftler, ein Sprach mannelein nannte, mit welchem fich ein Theologus Aber theologische Dinge nicht einmal tonne in Streit einlaffen \*\*). In feiner Bertheidigungsfchrift handelt bierauf Melanchthon die Sauptpuncte des Streites mit großer Bierlichkeit und Grundlichkeit ab und mem bet die Aufmerkfamkeit mehr auf die Sachen, benn auf die Perfonen. Daß Ed mich, fagt er bier unter andern, für dummer halt, als daß ich follte die bor ben theologischen Sachen verfteben, miffallt mir nicht,

<sup>1)</sup> C. 23. XV. 6. 1443.

<sup>&</sup>quot;) In Luch. 28, XV. S. 1495.

wenn er nur juglebt, baf auch gemeine Chriften uber gottfelige Fragen mit einander reden und wir, die wir feinen Ecfel vor den theologischen Studien bas ben, juweilen mit folden beiligen Ergoblichfeiten uns erquiden burfen. Die viel beffer mare es nicht, die Cauglinge, barunter auch ich mich rechne, mit Liebe und Sorgfalt jur beiligen Schrift angufrifchen, ja wenn fie auch aus Unverftand einen Fehler begingen, folden ju überfeben, als fie mit bergleichen unfreunds lichen Borten abzuschrecken \*). Luther aber außerte fich hieruber gegen Spalatin alfo: ich glaube, ibr habt Eds Entschuldigungsschrift gegen unfern Philips pus gelefen, welchen er mir fo gar nicht verhaft mas den fann, daß ich in meinem Thun gar nichts bobe res halte als den Beifall deffelben und beffen Urtheil und Autorität ich mehr als viele taufend elende Ecte achte: fchame mich auch nicht, wiewohl ich Magifter bin in der Philosophie und Theologie, daneben fast mit allen Titeln, die Ed hat, prangen fam, von meiner Meinung abzustehn, wenn diefer einige Grams maticus das Gegentheil halt, welches ich oft gethan babe und noch taglich thue, um der Gaben Gottes millen, die er in diefes irdifche, von Ed fo verachtete Gefaß fo reichlich gelegt bat. 3ch lobe Philippum nicht, er ift eine Creatur und nichts, aber Gottes Bert preil' ich in ibm.

Ueberhaupt konnte die Zuneigung und Freundschaft, fo zwischen Melanchthon und Luther statt fand, durch folde Angriffe und Lasterungen, welche sie beide ges meinschaftlich ersuhren, nur noch inniger und zartlicher werden. Rein Argwohn oder Neid hat je das reine Berhaltnis dieser beiden Manner besteckt; keiner

<sup>\*) 2. 28.</sup> XV. G. 1501.

Bosheit gelang es, ben Saamen ber Zwietracht amir fchen ihnen beiden auszusden und immer, fo verfchies ben fie fonft auch maren, ließen fie doch einander Berechtigfeit wiederfahren. 3ch habe, fcbrieb Luther Tpaterbin, Magifter Philipps Bucher lieber, benn die meinen, febe auch lieber Diefelben beide im Lateinis fchen und Teutschen auf dem Plag, denn die meinen. 3ch bin dagu gebohren, daß ich mit ben Rotten und Teufeln muß friegen und ju Felde liegen, darum meine Bucher viel fturmifch und friegerifch find. Ich muß die Ridte und Stamme ausreuten, Dornen und Beden meghauen, die Pfuben ausfüllen und bin der grobe Balbrechter, ber Bahn brechen und jurichten muß. Aber D. Philipps fabret fauberlich und fille daber, bauet und pflanget, faet und begeuft, mit Luft, nachdem Gott ibm gegeben feine Gaben reich lic \*).

<sup>\*)</sup> Borrede auf Melanchthons Ausleg. ber Ep. an die Coloffer, percenticht im I. 1529. C. W. XIV. S. 200.

## Sedftes Rapitel.

Ban Luthers bewiefener Glaubenstraft, wie auch bon Autunft ber Römifchen Bannbulle,

Noch im Jahr 1519. war die Kaiferliche Krone an Rarl, Ronig von Spanien, Entel Maximilians ges tommen, nachdem ber Chutfurft ju Sachfen, Friedrich ber Beife, welchem diefelbe von fammtlichen Churfurften einmuthig mar angetragen worden, diefe bobe Burde abgelehnt hatte. Die Frangofen und Spanier handelten dajumal mit dem Churfurften um das Rais ferthum; es ging auch ber Ruf, ber lettere babe von beiben Ronigen viel taufend Ducaten befommen: es ift aber gewiß und von Spalatin fomohl als von . Erasmus und Sleidanus bezeugt, baß er nicht einen Beller des angetragenen Geldes genommen, nicht eine mal feinen Miniftern, bei benen fich Rarl nachber auf diefe Beife bedanken wollte, etwas angunehmen ers laubt und alfo ju ber hoben Grosmathigfeit, momit er die Raiferkrone ausgeschlagen, auch noch die Eugend ber Uneigennußigfeit binjugefügt hat. Bie batte es mit Teutschlands Religion, Chre und Gelbftfidne digfeit eine fo gang andere und beffere Bendung ger nommen, batte Gott die Churfurften langer, als diese

brei Tage in biefem Ginne erhalten und Friedrich bes Beifen Berg dabin geneigt! Das reinere Chriftene thum mare, wie es die Ration verlangte, berricbenb geworden und die firchliche Berfaffung ju verlaffen mare man nie gezwungen worden. Bielerlei Lift und geheime Mafchinen murben nun bei ber Bahl von ben genannten Konigen fomobl, als von bem Konig von England und von dem Papfte angewendet und begierig ftrebten jene weltlichen Furften jeder für fich \*) nach diefer Rrone. Den Konig Karl begunu fligte auch der Papft anfange nicht, doch da er bie . Standhaftigfeit der teutschen Churfurften fab, anderte er feine Gedanten \*\*). Um judringlichften und vort lauteften maren in diefen teutschen Sachen, nach ihrer Urt, die Frangofen, fur welche auch der Churfurft ju Erier fprach; fie reifeten mit einem großen Buge von Pferden berum und marben durch unermefliche Be fchenke und Berfprechungen die Stimmen fur ihren Beren \*\*\*); und hatten die Schweiger nicht ein frafi tiges Bort barein gefprochen, und die Churfurften ju Sachsen und Manny nicht ehrlich und offen Karl me gen feines 'teutichen Geblutes vorgezogen, batte ben Teutschen leicht jenes Unglud begegnen mogen. Die . Schweizer Cantons aber ertlarten fich alfo: Bir vernehmen, mas maagen der Ronig von Frankfeich allen fleiß und alle Dabe bei einigen Churfurften vorfehre, die Kaiserkrone ju erlangen und also Teutsch land unter feine Botmafigfeit ju bringen. Es mare uns aber in bochfter Daafe befcmertich. fo er mit

<sup>\*).</sup> Des Ronigs bon England ermahnet Gleidan nicht bei biefer Geiegenheit I. G. 62.

<sup>\*\*)</sup> Gleidan I. G. 64.

<sup>\*\*\*)</sup> Robertions Gefch, Raris V. II. S. 70.

feiner Berichlagenheit und Beftechung burchbrange, immaafen foldes allen Kurften, Standen und Glie bern teutscher Dation, ja ber gangen driftlichen Belt fdimpflich und nachtheilig mare, auch großes Blute vergießen und bent endlichen Untergang nach fich goge. Denn durch Tapferfeit und mancherlei Blutvergießen bat fich die teutsche Mation die Romische Raisermurbe erworben und bas Recht verdienet, einen aus ihrer Mation felbst ju ermablen, foldes auch von fechsbunbert Jahren ber egercirt und wie mir vernehmen, ift ihr dies Recht von Panften, Raifern und Romifchen Sonigen bestätiget worden. Der Ronig von Frank teich bat burch feinen Gefandten und mit großen Berfprechungen auch uns ju gewinnen geluchet, wir ibn mochten jur Babl verhulflich fenn; aber fole der Schmeicheleien unerachtet wollen wir doch auf feine Beife vom Dapft und Romifchteutschen Raifere thume weichen, deffen Gliedmaagen zu fenn mir uns ruhmen, auch nicht jugeben, daß bie Raiferliche Burde von den Teutschen, worunter fo viele find, die fie gar mobl verdienen, auf die Frangofen fomme, fons bern vielmehr aus allen Rraften uns widerfegen \*). Eine treffliche Rede hielt auch Churfurft Albrecht von Manne, Markgraf von Brandenburg, Kardinal, ber, obwohl er in geiftlichen Dingen febr unerfahren mar, boch ju bem gemeinsamen Baterlande eine große Liebe trug \*\*).

Raifer Rarl V. mar bajumal noch ein herr von jungen Jahren, babei groß an Macht und Gewalt, boch der teutschen Sachen und Gestinnung gar fruh

<sup>&</sup>quot;) Bei Gedendorf, lat. I. p. 124. Golbaft Reichsbandlungen, G. 102.

<sup>&</sup>quot;) Gleiban G. 66.

entwohnt und von Undren geleitet, auch bie an fein Ende nicht im Grande, fich in Diefelbe bineinzufinden. Einen fo machtigen herrn, in beffen Erblanden bie Sonne nicht unterging, feste Gott auf ben bichften Ehron der Belt, auf baf um fo beutlicher in die Mugen fiele, wie die großefte menfchliche Rraft und Dacht nicht vermoge, die Babrheit ju bampfen und aufgurotten, melde ant Licht ju gieben, Gott einen armen, verachteten Dond gebrauchte. Doch meil von ber auferordentlichen Macht bes ermidbiten Rab fers fur teutsche Freiheit nicht menig zu beforgen ftund, mar Friedrich ber Beife noch auf das Bohl und bie Rechte Teutschlande ernfthaft bedacht und gab ben Bedanten ju der erften Raiferlichen Bahlfapitulation, melde ber neue Raifer durch feinen Befandten bo fcmoren und unterzeichnen ließ. Unter den vier und dreifig Artifeln, woraus diefelbe beftand, mar aud, daß alles, mas der Romifche Gof zeither gegen die teutsche Rirche vorgenommen, abgeschafft und berfelbe Die Concordate ber teutschen Ration ju beobachten folle gedrungen werden. Der Geift evangelifcher frei beit : ber in Enther fowohl als in der teutschen Rat tion fich regte, arbeitete obne Unterlaß fort, wie febr auch faft alle fonftigen Umftande derfelben ungunftig fcbienen. Der Geift des mabren Chriftenthums ging immer lebendiger und beller in feiner Seele auf. Gegen Ende des Jahre 1519 fcbrieb er an Spalatin, mie er nichts für ein Sacrament ertennen fonne, mo nicht eine ausbrudliche gottliche Berbeifung vor handen fep und ju einer andern Beit wolle er die fa beln von fieben Sacramenten entwickeln. Dicht me uig vermehrte Luther ben Saf gegen fich burch feinen trefflichen Germon vom hochmurbigen Gacrament bes heiligen Abendmable, worin er unter andern munichte,

baf ben Lanen ber Relch gurudagegeben und bag Abenbe mabl von ihnen in beiden Geftalten genoffen murde \*). Der Bifchof von Deifen, Johann von Schleinig, gab gegen diefe Predigt ein eignes Decret beraus. am 24. Januar 1520. und unter den gemeinen Leue ten ftreuete man das Gerucht aus, Luther fen Bohmen gebohren, ju Prag erzogen, in Bicleffs Buchern und Lebren erzogen. Auch Bergog Georg fuchte beshalb in einem eigenhandigen Brief an ben Churfurften diefen loblichen Beren gegen Luther aufe jubringen; er fdrieb, mas Luther vom Abendmabl lebre, fcmede nach Prag, beflagte fich über groß Mergerniff, fo baraus erwachfen, auch, baf fcon feit ber Beit die Ungahl berer in Bobmen, die unter beis ben Geftalten communicirten, 6000 mehr geworben und bat ben Churfurften, darauf ju feben, daß aus bem Bittenbergifden Profesfor nicht bald ein Pragie ider Bifchof und ein Ergfeger werde. Der Churfurft ermiberte, wie er fich niemals unterftanden, guthers Prediaten und Dieputationen ju vertheidigen, bore aber, daß viele gelehrte und fluge Leute diefelben fur driftlich hielten; laffe ber Sache ihren Lauf und Luthern die Bertheidigung und erwarte Erfenntnik und Urtheil von einer Commiffion, worauf er fich fcon berufen \*\*). Des Bifchofs von Deigen Edict aber lief Luther nicht unbeantwortet, fondern miderlegte daffelbe mit großer Beftigfeit \*\*\*).

Bu dem neuen Raifer verfah fich Luther des Berften, jumal derfelbe mit dem Churfürsten ju Sachfen in gutem Vernehmen stand. Er schrieb also an Rais

<sup>\*) 28</sup>fcber III. 3. goz. ff.

<sup>&</sup>quot;) &fcher a. D. G. 920. ff.

<sup>&</sup>quot;) Luthers Werte, XIX. 6. 592 - 591.

fer Karl einen demuthigen Brief, worin er des Pape ftes gar nicht ermahnte, auch nicht feiner Perfon, fondern nur ber gottlichen Babrheit ben Schut des Raifers erbat, und nur begehrte, daß er'nicht unverbort und unübermunden mochte verdammet merden. Auch an ben Churfurft Albrecht, von Maing fchrieb er, um fich bei ibm gegen alle angebrachte Berlaumdum gen ju fcugen und diefem geiftlichen Fürften ein In tereffe für die evangelische Bahrheit einzufiogen. Die fer fcbrieb aber jurud: er habe bis jest noch nicht Beit gehabt, feine Bucher ju lefen (und hatten boch fcon durch gang Teutschland fo viel Aufsehens ge macht), er wolle darüber ju urtheilen andern über laffen (und mar doch Bifchof Primas von Teutsche land); man muffe, fcbreibt er ihm weiter, mit fob den Dingen das Bolf verfconen, damit alles in vos riger Burde, Friede und ftillem Befen bliebe, wie bisher. Daß du aber weiter fürgiebft, bu lehrft bie Wahrheit, wie du fie in ber beiligen Schrift gelesen und daraus erlernet baft, tonnen wir nicht ftrafen, doch fofern du folches thuft mit Gottesfurcht und Sanftmuth, nicht mit Schelten und Laftern, nicht erregeft noch Urfach gebeft zu Ungehorfam wider die gemeine Gewalt und Autoritat der Rirchen. meft du, ichließt er endlich merfmurdig genug, fom meft du diefem nach, fo ift dein Rath oder Bert aus Gott und mird ohne Zweifel loblich und nublich fenn, und daß ich mit dir, wie Gamaliel mit ben Juden rede, wird es fest bleiben, alfo, daß es nie mand wird dampfen mogen. Gebet aber dein Bert aus Deid, Bermeffenheit und Stolf, andere ju fcmd ben und ju laftern, bervor, fo ifts gewißlich aus Den fchen und wird leichtlich von ihm felbft untergeben \*).

<sup>\*)</sup> E. W. XV. © 1644.

Biel icarfer, auch farger antwortete ibm ber Bifchof Abolph von Merfeburg, an melden er gleichfalls im Rebruar gefdrieben, um auch bei diefem Bralaten feis nen Feinden und den Berfehrern der Babrbeit gupore jufommen. Der Bifchof migbilliget geradeju feine Lebre und fachlichte Schreibart, meint, daß er mobl etwas Rublicheres batte thun fonnen, ermahnet ibn febr und verschiebt ibm feine Brrthumer ju geigen auf eine andere Beit \*). Alfo daß Luther mohl fab, daß bei diefen Pralaten wenig Eroft fur ihn ju bolen mar. Außerdem ließ er um diefe Beit eine Proteftas' tion ausgeben, barin er bezeugte, wie er miffentlich nichts, als die gottliche Bahrheit gefucht und gelehrt, ein gehorfamer Gobn der Rirche fen, es auch bleiben und willig fcmeigen wolle, fo feine Biderfacher ibn wollten in Rube laffen \*\*). Ingwifchen war Ed ju Anfang des Jahres 1520. nach Rom geeilt, um els nen Sauptftreich gegen Luther auszuführen. Bon den gelehrteften und wißigsten Ropfen feiner Beit, einem Decolamvad und Birtheimer \*\*\*), in offentlichen Schriften, nach Urt ber Briefe dunfler Danner, verspottet und mit bem zweideutigen Siege ju Leipzig übel gufrieden, fochte er giftige Rache. Es liefen auch balb gar uble Machrichten aus Rom bei Sofe Balentin Teutleben, ein teutscher Edelmann, bes Ergbischofs ju Manng Bicarius, mehrerer Stifter Canonicus, auch nachmals Bifchof von Sildesheim, berichtete von Rom an den Churfurften, deffen Bafall

<sup>\*) 2.</sup> W. XV. S. 1647.

<sup>&</sup>quot;) Cbendaf. G. 1653.

<sup>\*\*\*)</sup> Lofder III. S. 935. Gefdichte ber burd Publication ber papflichen Bulle wider Luthern im Jahr 1520. erregten Unruben. Rarnberg 1776. 4. G. 167.

er war, wie bei dem Papfte der Churfarft fo abel angefdrieben fen, weil man ibn in Berbacht balte, er fchute Luther und nehme Theil an deffelben Rebo rei. hierauf verantwortete fich alfobald diefer furft und erflarte abermals, wie er fich nie unterftanden, Luthers Lebre ju richten, fondern Diefelbe ju beurtheis Ien und barüber ju enticheiben, einem rechtmäßigen Erfenntniß überlaffe, welchem fich biefer auch felbft unterworfen habe, mit dem Bingufugen, daß, mo et eines Befferen überwiefen murbe, feine Meinung gern fahren zu laffen entschloffen fen. Biemohl aber, beift es bann weiter, nicht genugfame Urfache vorhanden, ibm, nachdem er fich alfo erboten, etwas weiteres und beschwerliches darüber aufzulegen, doch haben wir, ehe und bevor die Sache auf biefe Condition und Mittel gefommen, auch dies mit D. Martinus handeln laffen, und ihn dabin bracht, daß er fich et boten und jugefagt bat, freiwillig aus unfern Landen und unferer Universitat ju gieben. Und gmar mare er allbereits davon, mo fich papftlicher Beiligkeit Legat, Carol von Miltis nicht brein gefchlagen und aufs bochfte mit vielen Bitten bei uns gesucht und emfiglich angehalten batte, wir follten ihn nicht von une tommen laffen. Denn er beforgete, mo folches gu fchebe, D. Luther mochte fich an die Derter begeben, da er viel freier und ficherer fchreiben und bandeln mochte, was er wollte, denn er bishero gethan, als ber fich gleichwohl por uns und unferer Universität batte muffen scheuen. Doch, heißt es zulest, wollen wir euch, als unferm Canbfaffen, um bes gemeinen Bermandtnig des Baterlands willen, mit dem wit freier handeln mogen, auch dies nicht verhalten, mas wir aus gemeinen Roben ber Leute vermerfen und boren, namlich, baf viel gute Leute fur gewiß fagen, baß

baf D. D. Luther, wie man auch fagt, daß er es offentlich beide fchriftlich und mundlich bekenne, nicht vorfesiglich noch muthwilliglich, fondern wider feinen Billen ju Diefen ftreitigen Sachen und Disputationen vom Pauftthum fommen, ja von D. Eden mit den Saaren daju gezogen und oftmals provocirt und gereiget, burch etliche Schriften, fo ju Rom und ane berswo gegen ihn ausgegangen find, gedrungen und gezwungen fen worden zu antworten. Und weil nun Leutschland viel feiner, geschifter, gelehrter und vers ftandiger Leute hat, in allerlei Sprachen und Runften erfahren und nunmals auch die Lapen anfangen, flug ju merben, Luft und Liebe jur beiligen Schrift bas ben, diefelbe recht ju erkennen, fo halten es viel Leute bafur, daß es febr ju beforgen und ju furchten fen, fo man folche billige Condition und Mittel, dazu fich D. Luther erboten bat, bintan fegen und er ohne recht, mafige Erfenntnif, allein mit Cenfuren ber Rirchen und bem Bann gefchlagen follt werben, biefer Bank und Streit mochte viel heftiger und großer werben, daß die Sache bernach nicht mohl fonnte gestillet und ju Frieden gebracht merden. Denn Luthers Lebre ift in vielen Bergen in Toutschland allbereite fo tief eine gewurzelt, daß, mo fie nicht mit rechtschaffenen und beständigen Argumenten und Grunden und öffentlie chen und hellen Zeugniffen der Schrift widerleget, fondern allein mit Schrecken der Rirchengewalt, ibn ju unterdrucken, procediret und fortgefahren werben foll, fo murbe es nicht alfo hingehen (bafur mans balt), fondern murde in Teutschland ein groß heftig Mergerniß erwecken und fchreckliche, graufame, fchabe liche und verderbliche Emporungen erregen, welches bann weder bem allerheiligften Bater, dem Pauft,

noch andern zu einigem Dut und Frommen gereichen mochte \*).

Diefe fo verftandige und kluge, als mannliche und driftliche Untwort hatte ju Rom ben gang entgegengefesten Eindruck gemacht und bie Folge, bag ber Papft, in feinem eitlen Ginn und feines Bergens Berfehrtheit, bes Churfurften Schreiben an Teutles ben, aus welchem biefer boch gewiß nicht fo untreu referirte,- fo deutete, als ob er der entschiedenfte Feind von Luther ware und in feinem Schreiben vom 8. Julius aufs argfte über Luther herfiel, als das Rind ber Bosbeit, ber alle Regereien ber Suffiten und Bohmen in fich aufgefammelt, von dem leibigen Gas tan gefendet fen, die Belt ju verführen. Derobale ben, beifit es da unter andern, thuft bu, edler Berr febr meislich, daß du die Gemeinschaft diefes Schadli, den, giftigen Menfchen verachtet haft, der marlic bem loblichen Saufe ju Sachfen, fonderlich aber teute fcher Mation, einen großen Schandfleden anhanget. Damit nun, ba alles unfer vaterlich Ermahnen bis jego gar nichts geholfen, ein raudig Schaaf nicht eie nen großen Theil ber Beerde vergifte und auch rau big mache, haben wir eine fcharfe Arznei vor die Sand genommen. Und bier wird bann angezeigt, baß die Bannbulle fcon fertig, auch eine Copie bar von beigelegt fen. Es wird barauf angetragen, der Churfurft folle biefen durch die Bulle verdammten Reger entweder in der gegebnen Frift jum Widerruf bringen ober gefänglich einziehen \*\*).

Spalatin communicirte Luthern nicht biefes Schreiben, welches erft im October nach Sachfen fam,

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. G. 1663.

<sup>\*\*)</sup> L. 28. a. D. G. 1667.

wohl aber das erstere Schreiben von Teutleben aus Rom und Luther bezeugte in feiner Untwort fcon bom 9. Julius feine große Betrubnig über den Uns verstand und die Borbeit feiner Feinde. Bas foll ich, fagt er unter andern, ich elender Menfch nach Ruhm und Ehre trachten? ber ich nichts anders begehre, denn daß man mir geftatte, daß ich weder fchreiben, predigen noch lehren durfe, fondern verborgen und unbefannt in einem Binfel mein Leben gubringen mochte. Es trete an meiner Statt, nehme die Laft, Mabe und Arbeit, die mir auf meinem Salfe liegt, auf fic, wer ba will, es verbrenne auch meine Bus der, wer Luft dagu hat; ich muß es laffen gefcheben; fann es nicht wehren. Lieber, was foll ich mehr thun? Aber bas fag ich baneben, fo mir nicht ger flattet wird vom Umt, ju lehren, Gottes Wort frei ju fenn, alfo daß auch meinem Biderpart geboten werde, fille ju fcmeigen, fo will ich marlich daffels bige Umt gu leiften frei und ungebunden febn. 3ch bin vorbin mit Gunden genug beladen, ich will aber diese unvergebliche und unerlagliche Sande nicht bagu thun, daß ich das Lehramt, welches mir, als einem Dottor der heiligen Schrift befohlen, nicht mit Bleiß ausrichten folle, ba ich benn fculbig erfunden murde des ichablichen und undriftlichen Stillschweigens, weil de liebe Bahrheit so greulich verachtet und so viel taufend Seelen fo jammerlich verführet werben. Es gefällt mir febr mohl, baß fich mein gnabigfter Berr, ber Churfurft, meiner Sache ganglich außert und fich hter gar nicht annimmt, wie benn G. Churf. Gn. fich derfelben bisherd entschlagen hat. Ja, er übere gebe mich ber geiftlichen Gewalt, alfo, baß fie ente weber mich befferes lehren, ober aber mit Schriften

überweifen, baf ich geirret habe. Dun aber G. Ch. Gnaden mich in diefer Sache nicht weifen noch lehe ren fann, fo bitt ich demuthiglich, fie wolle auch bierin nicht Richter, Erecutor oder Berhelfer fenn, es werde benn durch die Rirche ein endlich Urtheil gesprochen, jedermann bekannt und offenbar. Gie follen den Beg gur Geligfeit den Chriften laffen frei und offen ftehn. Dies allein begehr ich und fonft nichts. Was fann ich boch ehrlichers begehren? ich begebre fein Rardinal ju werden, trachte auch meber nach Gold, Ebr, Geld noch Gut, Summa, auch nicht nach bem allen, das Rom jest jur Beit hoch, theuer und werth halt. Rann ich aber folches von ihnen nicht erlangen, noch erheben, fo entfeben fie mich meines Lehr: und Doctoramts und laffen mich mit Frieden im Rlofter oder einfam in einem Bintel mein Leben zubringen und fterben. 3ch elender Menfc, febre und predige ungern und werde boch gleichwohl darüber verfolget, fo doch andere, die Luft haben ju lehren und ju predigen, dagegen geehret, gelobet und gepreifet werden. Und weil mein Be muth also ftebet, fann ich mich nicht meder vor Drauungen furchten, noch auch gute Borte und Ber beifungen bewegen laffen. Da haft du meine Dei nung. Uber ich bin der Soffnung, mein gnadigfter Berr, der Churfurft, werde mit Untwort fich alfo vernehmen laffen, daß der Rardinal und der Doctor Teutleben, famt andern großen Pralaten ju Rom merten muffen, daß teutsche Dation bisbero nicht durch Einfalt und Unverftand, fondern durch Betrug, Lift, Teufelslehre und falfche Menschengebot, fo ber Schadliche Stuhl ju Rom an Gottes Bortes fatt in alle Belt ausgebreitet bat, aus Berbananif des beim

lichen und verborgenen Gerichts Gottes beschwert und unterdruckt gewesen ift \*).

Dazumal, als Luther dies schrieb, waren ihm auch bereits die beiden Universitäten Lowen und Koln über den Hals gekommen und hatten seine zu Basel hers ausgekommenen Schristen und eine bestimmte Zahl von Saben daraus sormlich verdammt \*\*). Wie sehr ihn dieses gekränkt, gehet aus seiner Antwort darauf deutlich hervor. Er tröstet sich aber darin mit dem Schicksale eines Picus, Laurentius Balla, Joshannes Reuchlin und anderer und zeiget zugleich, welch einen Schimpf jene Kolnischen Theologen bereits in dem Streit mit Reuchlin eingelegt und wiedes wahre Christenthum endlich immer mehr den Theologen abhanden gekommen und nur noch bei dem Bolke zu finden sep \*\*\*).

Bon einer andern Seite her wurde er angegriffen in einer lateinischen Schrift, die an die teutschen Fürssten und Stände gerichtet, unter dem Namen eines italienischen Gottesgelehrten, Thomas Rhadinus, hers ausgekommen, aber nach damaliger Meinung Bieler von Emfer zu Leipzig verfertiget war. Juzwischen ist kein hinlanglicher Grund vorhanden, einem damals wirklich zu Rom lebenden Gelehrten dieses Namens die Schrift abzusprechen \*\*\*\*). Warum konnte sie nicht zu Rom bei demselben bestellte Urbeit senn? Diese Veranlassung benutte Melanchthon, für Lusthern öffentlich aufzutreten und in einer gleichfalls an die Reichsfürsten und Stände gerichteten lateinischen

<sup>&#</sup>x27;) U. D. G. 1671.

<sup>&</sup>quot;) E. W. XV. G. 1583.

<sup>\*&</sup>quot;) Cbendaf. E. 1599.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Mitb. Liter. Miuf. I. '2. Gt. G. 155. f.

Rede somohl die Bormarfe gegen Luther zu wiberle gen, ale die Gerechtigfeit feiner Unternehmung bare authun \*). Mit großer Rraft und rednerifdem Dache brud zeiget er bier, wie falfch fen, mas Luthern vorgeworfen worden, als ob er auf Berfterung bes drift. lichen Alterthums ausgegangen fen, ba er boch nur bie Difbrauche ber lettern Jahrhunderte, die blogen Erfindungen ber Dapfte, Die icholaftifden Brrlebren burch bie beilige Schrift erfannt und verworfen habe. Bier entwidelt er bann, wie febr unter den Scholafti ichen Spisfindigfeiten die mabre Gottfeligfeit und die achte Erfenntnig des Chriftenthums ju Grunde gegangen fep, wie man auf Menfchenlehre fein Beil gebauet und ben Ariftoteles faft gottlich verehret habe: au biefem 3med geigt er mehrere Artifel ber drifflie den Religion auf, welche blof burch bie icholaftifchen Sagungen ju Irrlebren verdrebet worden, Freimutbigfeit erflaret er fobann den Reichsfürften, wie es fich eigentlich mit bem Primat bes Romifchen Bifchofe und inebefondere mit feiner Oberberrichaft über Teutschland verhalte, frage nach dem Recht, . worauf ber Papft feine Unmagfungen grunbe und beweifet aus Schrift und Geschichte, bag die Teuts fchen feinesmeges auf folche Beife an ben Papft ges bunden fepen, daß fie ihm das Recht, fo fie ihm eine geraumt, nicht wiederum nehmen fonnten \*\*). lagt fich nicht zweiflen, baß eine fo grundliche, bes redte und gefchmachvolle Darftellung nicht nur vielen Gelehrten, fondern auch andern Unhangern ber Ro-

<sup>\*)</sup> Didymi Faventini advers. Thomam Placentinum oratio pro Mart. Luth. Theologo; in Melancht. Opp. Basil. 1541. I. p. 345.

<sup>\*\*)</sup> l. c. p. 876.

mischen Kirche die Augen gedffnet, welches auch Cochilaus in seiner Widerlegung\*) selbst gesteht. Nirgends hat später Melanchthon in so blübender, kräftiger und herzhafter Schreibart sich hierüber gedußert, als es in dieser schonen Apologie von ihm noch in so jungen Jahren geschehen ist.

Bas Luther ju Rom und bei ben geiftlichen und weltlichen Rurften in Teutschland, auch am Bofe ju Sachfen, wo man boch in guter Gefinnung mit ibm mar, vergeblich fuchte, Eroft und Muth, Untere fibung und Eraftigen Beiftand, bas gemabrte ibm die Blathe ber teutschen Dation, ber Udel. Indef Ed ju Rom neue Maffen fcmiedete, um ben Reger nieberguschlagen, boten ibm Belben von andrer Urt ihren fraftigen Schut und Urm und richteten ibn also nicht wenig auf. Schon im Mai diefes Jahres forieb ibm Splvefter von Schaumburg, ein trefflicher, frommer Rittersmann, ba er feinen Sohn nach Bits tenberg schickte: er moge fich nicht ju den Bohmen wenden, falls er in Sachfen nicht ficher mare, fons bern fich ju ihm begeben, benn ich, fchreibt er, und fonft meines Berfebens hundert von Udel, die ich (ob Gott will) aufbringen will, euch redlich jus halten und euch gegen eure Bidermartigen vor Gefahr fchugen wollen. Luther, als er diefes an Spas latin meldete, fügte er bingu: wie ich diefes nicht verachte, also will ich mich auch auf hiemands als Chrifti Schut verlaffen, der vielleicht folden Geift auch diefem Schaumburg eingegeben hat \*\*). Frang von Sidingen, die Blume des teutschen Abels, ber tapferfte Seld feiner Zeit, erbot fich ju treuem Dienft,

<sup>&</sup>quot;) Schelhorn Amonit. litterar. VII. p. 105.

<sup>&</sup>quot;) E. W. XV. Arh. S. 126.

auch ibn zu haufen, ju berbergen und miber alle feine Beinde ju fdugen. Ulrich von Sutten, em Ritter von tapferer, adelicher Befinnung, auch Dichter und langft in Fehde mit dem Romifchen Stubl, fdrieb einen Brief an Luther und fing ibn an mit ben Borten: mache auf, du edle Freiheit! Benn euch in dem, was ihr jegund, wie ich febe und fpure, mit großem Ernft und andachtigem Gemuth vorhabt und handelt, etwa ein Bindernif vorfiele, follte mirs warlich eine fleine Freude fenn. Wir haben denn doch hier etwas ausgerichtet und fortgefeget, der herr fen furder auf unfrer Geiten und ftarte uns, um mel des willen wir uns jegund hart bemuben, feine Sache ju fordern und feine beilfame, gottliche, reine Lehre, fo burch ber Papfte Statuten, Menfchengefett und Lehrer bisher verfinftert und verunreiniget, wie berum lauter und unverfalfct bervorbringen und an ben Tag geben. Goldes treibet ihr gewaltig und unverhindert, ich aber nach meinem Bermogen fo viel Wollte Gott, daß es alle verftunden und merkten und fich felbft ohne unfer Buthun und Er mahnen erkenneten und wiederum gur rechten Lehre febreten. Es geht die Sage, dag ihr ercommunicirt und in den Bann gethan feid. D! wie fend ihr fo felig, Luther! wie ein feliger Dann, fag ich, fepb ihr. Denn von euch werden alle fromme und gottes: furchtige Bergen fingen und fagen: fie ruften fich mi ber die Geele des Gerechten und verdammen unschule. big Blut; aber ber herr wird ihnen das Unrecht vers gelten und fie um ihrer Bosbeit willen vertilgen. Pf. 94, 21. 23. Der herr unfer Gott wird foldes thun, bas ift unfere hoffnung und Buversicht. Aber doch febet euch mobl fur, vertrauet ihnen nicht, fon

bern habet acht auf fie mit Mugen und Bergen. Denn was meinet ihr wohl, daß fur ein Unglud, Bergeleid und Dachtheil der gangen Chriftenheit brine gen murde, fo ihr jegund abfielet. Doch mas euch belanget, weiß ich gewiß, baf ihr ber Meinung fend. viel lieber ju fterben, denn daß ihr folltet ju ihnen treten und eine mit ihnen fenn. Ed hat mich auch angegeben, als hielt ichs mit euch, davon er gwar nicht die Unwahrheit faget, benn ichs in allem, mas ich verftanden, mit euch gehalten habe. Daß wir aber juvor Gemeinschaft mit einander, wie er faget, und uns jufammen gefchworen haben, ift nicht mahr, fondern von ihm, bem Romifchen Bifchof ju Gefal. len, falfchlich erdichtet und erlogen. Q! wie ein uns verschämter, beillofer Menfch muß er fenn. Doch muß man feben, wie man ihm nach feiner Bosheit vergelte und bezahle nach dem er verdienet bat. Cend nur gang fect und bebergt, nehmet gemaltig gu und manket nicht. Aber mas ermahne ich einen fole den, der es nicht fast bedarf. 3ch will euch in ale lem, es gebe wie es wolle, getroft und treulich bei ftebn: berohalben durft ihr mir forthin ohne alle Rurcht alle eure Unschläge fühnlich offenbaren und anvertrauen. Wir wollen durch Gottes Sulfe unfer aller Kreiheit ichuben und erhalten und unfer Baters land von allem dem, damit es bishero ift unterdruckt und beschwert gewesen, getroft erretten. Ihr werdet feben, Gott wird uns beiftehn. Go denn Gott mit uns ift, mer ift wider unts? Es haben euch die von Roln und Lowen faft febr gelaftert und gefchmabet, aber laft euch bas gar nichts anfechten, benn ba find bes Teufels rechte Schmelghutten, Rathhaufer und Schulen. Wir wollen gleichmohl burch Bulfe unferes

herrn und hauptmanns Jesu Chrifti gewaltig him burchbringen und endlich ben Sieg behalten \*).

Was Luther von solchem Anerbieten dachte und wie er hochstens die gute Gestinnung und den guten Willen, aber nichts weiter billigte, erhellet deutlich aus seinem Brief an Spalatin aus dem folgenden Jahre 1521. Was hutten begehre, sagt er, sehet ihr. Ich mochte nicht, daß man das Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen versechte; und also hab ich ihm auch geantwortet. Durch das Wort ist die Welt überwunden worden, durch das Wort ist die Kirche erhalten, durch das Wort wird sie auch wies derum in Stand kommen und der Antichrist, wie er seines ohne Gewalt bekommen, wird ohne Gewalt sallen \*\*).

Unter folden mannichfaltigen Unregungen aus bem Bergen bes teutschen Bolfs, bas auch im Gus ben, aus Franken und vom Rhein ber ihm die edels ften geiftigen Rrafte juführte, welche fich von ber verftodten Rlerifen nicht binden und niederdruden liegen, wuchs Luthern der Duth gang ungemein. Go gebos ben und getragen von bem Geifte ber Mation fchute telte er icon fubner und tapferer an bem Joche ber Romifchen Dienftbarkeit. Un Spalatin, ba er ibm Splvester von Schaumburge Schreiben überfandte, fcrieb er, ber Churfurft mochte in feinem Schreiben nach Rom nur merten laffen, bag es ihnen nichts belfen fonnte, wenn fie ihn auch von Wittenberg verjagten, weil jest nicht blog in Bohmen, fondern mitten in Teutschland Leute maren, die ibn gegen papfilichen Bann fchuten fonnten und wollten. Da

<sup>\*) £, 23.</sup> a. D. G. 1944.

<sup>\*\*) £. 20.</sup> XV. 2mb. G. 128.

fie benn, fahret er fort, ju befahren haben, daß ich, unter folden Befchubern ficher, grimmiger auf die Romaniften losziehen werbe, als wenn ich unter bes Fürften herrschaft im öffentlichen Lehramt ftritte. Den Fürften, ben ich zeithero, obicon heftig erbite tert, immer noch gescheuet habe, burfte ich benn nicht mehr fcheuen. Darum follen fie miffen, mas ich ihnen noch nicht angethan, fen nicht meiner Befcheis benheit ober ihrer Epranney und Berdiensten, fonbern dem Mamen und ber Autoritat bes Furften und ber gemeinen Sache ber Bittenbergischen Studenten jujuschreiben. Denn ich felbft, nachdem das Spiel einmal angegangen, verachte fowohl die Romifche Uns gnade ale Gnade; ich mag nicht mehr mit ihnen vers fohnet' werden, noch etwas mit ihnen ju thun haben auf immer: fie mogen bas Meinige verdammen ober verbrennen. 3d merde binwiederum, wenn ich fein Feuer haben fann, bas gange papftliche Recht verdams men, fonft aber verbrennen und die bisber erzeigte Demuth, die mir fchlecht von ftatten gegangen, foll ein Ende haben \*). In biefer Stimmung feines Gemuthes fcbrieb er jenes treffliche Buch: In Raiferliche Majeftat und den driftlichen Abel teutscher Ration, von den drifflichen Standes Befferung; mit einer Borrede an Micolaus von Amsdorf, am 20. Junius 1520. Er that es in ber Absicht, ob Gott vielleicht wolle burch ben Lagenftand feiner Rirche belfen, fine temal der geiftliche Stand, dem es billiger gebuhrte, ift gang unachtfam morben. Die Doth und Befchmes rung, fagt er, bie alle Stande ber Chriftenheit, jus mal Teutschland, brudt, nicht allein mich, fondern jebermann beweget bat, vielmal ju fchreien und Gulfe

<sup>\*) 2. 23.</sup> XV. 2(nb. G. 124.

ju begehren, bat mich auch jest gezwungen, ju fchreien und ju rufen, ob Gott jemanden den Geift geben wolle, feine Sand ju reichen ber elenden Das Gott hat uns ein junges edles Blut gum Saupt gegeben, bamit viel Bergen ju großer auter hoffnung erwecket; baneben will fiche giemen, bas unfere auch ju thun und ber Beit und Gnade nutlich ju gebrauchen. Es fen, lehret er, nicht die Beit, fich auf eigene Dacht ober Bernunft ju verlaffen, barum fen alles bisher vergeblich gewefen. Die theus ren Furften haben fich verlaffen auf ihre Dacht, mehr benn auf Gott, darum haben fie muffen fallen. Man muß bie mit einem Bergag leiblicher Gewalt in bemuthigem Bertrauen Gottes die Sache angreifen und mit ernstlichem Gebet Gulfe bei Gott fuchen und nichts anderes in die Augen bilden, benn ber elenben Chriftenheit Jammer und Roth, unangefeben, mas bofe Leute verdienet haben. Wo das nicht, fo foll fichs Spiel wohl laffen anfaben mit großem Schein, aber wenn man hineinkommt, follen die bofen Beis fter eine folche Irrung gurichten, daß die gange Belt mußte im Blut ichweben und bennoch bamit nichts ausgerichtet murde. Er giebt hierauf die brei Saupte gedanken feiner Schrift alfo an. Die Romaniften haben drei Mauern mit großer Behendigfeit um fich gezogen, damit fie fich bieber gefchubet, daß fie nies mand hat mogen reformiren, badurch die gange Chrie ftenheit greulich gefallen ift. Bum erften, wenn man hat auf fie gedrungen mit weltlicher Bewalt, haben fie gefett und gefagt: weltliche Gewalt habe nicht Recht uber fie, geiftliche fen uber die weltliche. Bum andern, bat man fie mit beiliger Schrift wollen ftras fen, festen fie bagegen: es gebuhre die Schrift nie manten auszulegen, benn bem Papft. Bum britten,

drauete man ihnen mit einem Conzilio, so erdichteten fie: es moge niemand ein Conzilium berufen denn der Papst. Nun helfe uns Gott, sest er hinzu, und gebe uns der Posaunen eine, damit die Mauern Jericho wurden umgeworfen, daß wir diese strohernen und papiernen Mauern auch umblasen. Wollen die erste Mauer am ersten angreifen.

Buerft zeiget er alfo, bag alle Chriften an bem geiftlichen Wefen Theil haben und hier fein Unterschied fen, benn bes Umtes halben allein, daß wir allefamt find ju Prieftern geweihet durch die Saufe, obwohl nicht Jedem gegiemet, bas Umt ju verwalten. Darum fagt er, follte ein Priefterftand nichts anderes fenn in ber Chriftenheit, benn als ein Amtmann; weil er am Amt ift, gehet er vor, wo er aber abgefest, ift er ein Bauer und Burger, wie der andere. Und fo hat auch weltliche Obrigfeit, von Gott eingefeget, ihr Umt, die Bofen ju ftrafen, die Frommen ju fchuben; fo foll man ihr Umt laffen frei geben und unverhindert durch ben gangen Rorper ber Chriftenheit, niemand angefeben, fie treffe Papft, Bifchofe, Pfaffen, Monche, Monnen oder mas er ift. Denn fo das genug mare, weltliche Gewalt ju hindern; weil fie geringer ift unter ben driftlichen Memtern; benn ber Prediger und Beichtis ger Umt ober der geiffliche Stand, fo follte man auch binbern ben Schneibern, Schuftern, Steinmegen, Bime merleuten, Roch, Rellnern, Bauern und allen zeitlichen handwerfern, daß fie dem Papft, Bifchofen, Pries ftern, Monchen feine Schub, Rleider, Saufer, Effen und Trinken machten, noch Bine gaben. Alfo mein ich, diefe erfte Papiermauer liege darnieder, fintemal weltliche Herrschaft ift ein Mitglied worden des drifts lichen. Rorpers. Darum muß das der hauptteufel fele ber gefagt haben, mas im geiftlichen Recht fteht: wenn

der Papft so schablich bose mare, daß er gleich die Seelen mit großen haufen jum Teufel führte, konnte man ihn doch nicht absehen. Auf diesen versluchten teufelischen Grund bauen sie zu Rom und meinen, man foll ehe alle Welt lassen zum Teufel fahren, denn ihrer Buberei widerstreben.

Ebenso widerleget er auch den andern Jirthum, daß die Schrift allein in den Handen des Papstes sey, daß er nicht irren könne in Auslegung derselben. Wo das ware, wozu ware die heilige Schrift noth oder nüße? Lasset sie uns verbrennen und uns begnügen an den ungelehrten Herren zu Rom, die der heilige Geist inne hat; wenn ichs nicht gelesen hatt, ware mirs unglaublich gewesen, daß der Leufel sollte zu Rom solche ungeschickte Dinge vorwenden und Anhang sinden. Luther eignet hier einem seden Christen das Recht zu, die heilige Schrift zu lesen und die Macht, zu schmeden und zu urtheilen, was da recht oder um recht im Glauben sev.

Die britte Mauer fallt von selbst um, so die er sten zwo fallen, namlich, daß der Papst allein das Recht habe, Conzilien zu versammeln. Denn mare das nicht, sagt er, ein unnatürlich Vornehmen, so ein Feuer in einer Stadt aufginge und sedermann sollte stille stehn, laffen für und für brennen, was da bren nen mag, allein darum, daß sie nicht die Wacht des Burgermeisters hatten oder das Feuer vielleicht nicht an des Burgermeisters Haue anhübe? ist hier nicht ein seglicher Burger schuldig, die andern zu bewegen und zu berufen? wieviel mehr soll das in der geistlichen Stadt Christi geschehen, so ein Feuer des Lergern nisse sich erhebet, es sey an des Papstes Regiment oder wo es wolle. Daß sie aber ihre Gewalt ruht men, der sich nicht zieme zu widersechten, ist gar nichts

geredt. Es ist keine Gewalt in der Kirche, denn nur jur Besserung: barum wo sich der Papst wollte der Gewalt brauchen, zu wehren, ein frei Conzilium zu machen, damit verhindert wurde die Besserung der Kirche, so sollen wir ihn und feine Gewalt nicht ans sehnen und wo er kommen und donnern wurde, sollte man das verachten, als eines tollen Menschen Bors nehmen, und ihn in Gottes Zuversicht wiederum bans nen und treiben, wie man mag. Denn solch eine vers messene Gewalt ist nichts; er hat sie auch nicht und wird bald mit einem Spruche der Schrift niedergeles get; denn Paulus sagt 2 Cor. 10, 8. Gott hat uns Gewalt gegeben, nicht zu verderben, sondern zu bessern die Christenheit. Wer will über diesen Spruch hüpfen?

hierauf ftellet er nun die hauptpuncte auf, bei beren Berbefferung junachft angefangen werden mußte. Darunter ift guerft die weltliche Macht und Berrliche feit des Papftes. Bum erften ifts greulich und erforedlich angufeben, daß ber Dberfte in ber Chriftene beit, der fich Chrifti Bicarium und St. Deters Dache folger ruhmet, fo weltlich und prachtiglich fabret, daß ihn darinnen fein Ronig, fein Raffer mag erlangen. Er tragt eine breifache Rrone, wo die bochften Ronige nur eine Rrone tragen. Es mare bem Papft genug eine gemeine Bifchofsfrone, mit Runft und Beiligfeit follte er großer fenn vor andern. Bum andern, mogu ift bas Bolf nuge in der Chriftenheit, das da heißet die Rardinale? Das will ich dir fagen, Belfchland und Teutschland haben viel reiche Rlofter, Stift, Lebn und Pfarr, bie bat man nicht gewußt, bag gen Rom ju bringen, benn daß man Rardindle macht und dens felbigen die Bisthumer, Rlofter, Pralaturen ju eigen gebe und Gottesbienft alfo ju Boden ftiefe. Darum

fiehet man jest, daß Belfchland faft muft ift, Rlofter verftort, Biethumer vergehrt, Pralaturen und aller Rirchen Binfen gen Rom gegogen, Stadte verfallen, Land und Leute verdorben, ba fein Gottesdienft noch Predigt mehr gehet. Barum? die Rardinale muffen bie Gater haben. Rein Turfe hatte mogen Belfc land alfo verderben und Glottesdienft niederlegen. Mun Belichland ausgesogen ift, fommen fie ins Teutschland, beben fein fauberlich an, aber feben mir gu, Teutschland foll bald den Welfchen gleich merben. Wir haben ichon etliche Rardingle. Bas darinnen bie Romer fuchen, follen die trunkenen Teutschen nicht verfteben, bie fie fein Bisthum, Rlofter, Pfarr, Lehn Beller und Pfennig mehr haben. Die tollen, milden Teutschen muffens wohl leiden. 3ch rathe aber, baß man der Rardinale weniger mache, oder laffe fie den Papft von feinem Gut nahren. Ihr mare ubrig get nug an 12 und ein Jechlicher hatte bes Jahre tau fend Gulben einzufommen. Wie fommen wir Zeut fche dazu, daß wir folche Rauberei und Schinderei un ferer Guter von dem Papft leiden muffen? Bum drit ten, wenn man des Papfte Sof lief das hundertfte Theil bleiben und that ab neun und neunzig Theile, er mare benn noch groß genug, Untwort gu geben in ben Glaubensfachen. Es werden hierauf in diefer Schrift die auffallendften Bloffen des papftlichen Rechts aufgedecte und alle Runftgriffe des Beiges und bet Sabfucht darin nachgewiefen, hernach Rathichlage ge' geben, wie man dem Uebel am beften fteuern tonne. Der Gingriff ber Papfte in Teutschlands Rechte wird bier febr ernfthaft gerugt und gefagt, mo ein Curti. fan herausfame, daß demfelben ein ernfter Befehl go Schahe abzusteben, oder in den Rhein und das nachste. Waffer ju fpringen und den Romischen Bann mit @ies

Siegel und Briefen jum falten Bade fuhren, fo murben fie ju Rom bald merten, daß die Teutschen nicht Alljeit toll und voll fenn, fondern auch einmal Chriften worden maren. Ifte nicht laderlich und findlich, beißt es weiter, daß der Papft fich ruhmet in feinem De cretal, er fen des Raiferthums ordentlicher Erbe, fo es ledig murbe. Dich verdreußt, daß mir folche uns verschamte grobe Lugen muffen lefen im geiftlichen Recht, welcher Urt auch ift die unerhorte Luge von ber Schenfung Conftantins. Much enthalte fich ber Papft und unterminde fich feines Titels bes Ronigreichs ju Reapel und Sicilien. Er hat eben fo viel Recht bare an, als ich und will boch Lebnherr barüber feyn. ift ein Raub und Gewalt, wie faft alle feine andern Guter find; barum follte ibn ber Raifer folche Leben nicht geftatten und mo es geschehen mare, hinfort nicht mehr bewilligen, fondern ihm die Bibel und Gebets buch dafur anzeigen, daß er weltliche Berren laffe Land und leute regieren, fonderlich die ihm niemand geges ben bat und er predige und bete. Die Difbrauche in der Rirche führt er bier nach einander und reichlich auf, nimmt fich auch noch ber Bohmen und Suffens an, bringet auf Berbefferung der Universitaten und Schulen, auf Lefen der beiligen Schrift ftatt ber elens ben Legenben und gebet fobann auch noch mit feinen Borfchlagen in die weltlichen Stande ein. Bier mars net er besonders vor der Gier nach auslandischen Baa. ren, da doch Teutschland alles befigt, was es nothig hat. hier, fagt er, mufte man mahrlich auch-ben fuggern und bergleichen Gefellschaften einen Baum ins Maul legen. Wie ifts moglich, daß follte gottlich und recht jugeben, daß bei eines Menfchen Leben folls ten auf einem Saufen fo große tonigliche Guter gebracht merben? Das weiß ich mohl, daß viel beffer

6

ware, Aderwerk mehren, Kaufmannschaft mindern. Mit dem namlichen Ernst rüget er den Misbrauch Fressens und Saufens und das Erlauben freier, ges meiner Frauenhäuser. Er schließt mit dem Bekennt niß, daß er bei weitem nicht alles vorgebracht, was er auf seinem Herzen habe. Ich habe bisher vielmal Frieden angeboten meinen Widersachern, aber ich sebe, Gott hat mich durch sie gezwungen, das Maul immer weiter aufzuthun und ihnen zu reden, schreien, bellen und schreiben genug zu geben. Wohlan, ich weiß noch ein Liedlein von Rom und von ihnen. Jucket sie das Ohr, ich wills ihnen auch singen und die Noten aufs hochste stimmen. Verstehest du mich wohl, liebes Rom, was ich meine? \*).

Bie diefe Schrift ben Feinden Luthers eine will: fommene Urfach ju neuer Lafterung mar, fo gereichte fie viel frommen Gemuthern ju mabrer Erbauung und Ergoblichkeit. Sie mar in jeder Rudficht in Son und haltung, in Rraft und Lebendigkeit eine mahr haft teutsche Bolksschrift ju nennen. Das reinfte und ebelfte Intereffe an dem Bobl der Bolfs und dem Beil der gemeinen Chriftenheit fprach aus ihr und ließ in gutgefinnten Gemuthern feinen Difbrauch gu. Die fcarfen, hellen, blubenden Farben des Style gaben ihr einen hoben Reig. Bas Taufende langft buntel gefühlt, oder fich ju fagen gefürchtet hatten, ftand bier in fraftigen, großen Bugen gezeichnet, vor den Mugen ber gangen Belt. Much mar die Aufnahme berfelben ihrem gewichtvollen Inhalte angemeffen: fcon im September waren viertaufend Eremplare bavon unter dem Bolf verbreitet.

Um diefe Beit mar allmablich ruchtbar geworben

<sup>\*)</sup> E. 23. X. G. 298. ff.

in Teutschland, mas Ed ju Rom ausgerichtet und ausgebrutet. Das dumpfe Gerucht von angefommes nen Bannbullen hatte fich mit Eds Burudfunft nach Teutschland überall verbreitet. Doch forgte Luther das får, daß diefer Schlag ibn nicht unvorbereitet trafe: mitten in ber Befahr, in ber er fcmebte, fcblog er fich defto fefter an das Bort Gottes an, reinigte feine Erfenntnif der gottlichen Bahrheit immer mehr und arbeitete gwei Schriften aus, welche feine Ginficht in die herrichenden Berderbniffe der Rirche eben fo febr, als feinen tiefen Blid in ben Beift bes Chriftenthums beutlich verrathen. Das reine Bort Gottes, welches er in Schriften und Predigten vortrug und in die Gemuther pflangte, feste er ber undriftlichen Berdame mung feiner Lehre entgegen, die man von Rom aus befürchtete und nichts mabr mohl fo geeignet, jede nachtheilige Wirfung einer Bannbulle ju vereiteln, als , folch ein Gegengewicht. In Diefem Ginne fchrieb er feinen Tractat von der Babylonifchen Gefangenfchaft, ber unftreitig ju den trefflichften Schriften Luthers ger bort, worin er nicht nur bie aufferlichen Difbrauche ber Rirche, fondern auch die tiefer liegenden Irrthus mer ber Lehre mit großer Rlarheit des Geiftes und bewunderungsmurdiger Standhaftigfeit bes Gemuthes entbullete.

Er fangt die Schrift \*) mit der Erklarung an, daß er, er moge wollen oder nicht, taglich muffe gelehrter werden, indem taglich neue Lehrer auf ihn drangen und ihm zu schaffen machten. Bon bem Ublaß, sagt er, habe ich vor zweien Jahren geschrieben, aber also, daß mich jest aus der Maafen sehr gereuet, daß daß selbe Buchlein ausgegangen: denn ich zu derselbigen

<sup>\*)</sup> Enth. 23. XIX. G. 5.

Beit zweifelhaftig war aus großem Aberglauben gegen die Romische Eprannei. Deshalben ich dazumal vers meinete, daß der Ablag nicht gar ju verwerfen mare, welchen ich fabe mit großer Einhelligfeit vieler Menfchen angenommen : und das war fein Bunder, denn ich allein gu der Beit darin bemabet mar. Aber nach. gebends, was ich Splvefter und andern Brubern gu banten habe, die folden Ablag vertheibigten, habe ich verftanden, daß der Ablag nichts anders fen, denn ein lauter Auffat und Betrug ber Romifchen Schmeiche ler. Dach diefen haben Ed und Emfer fammt ihren Gefellen von dem Primat und Sobeit des Papftes mich zu unterrichten angefangen: beswegen ich allhier (bamit ich gegen fo ungelehrte Danner nicht undant, bar fen,) bekenne, daß ich durch ihr Schreiben febr jugenommen. Denn als ich laugnete, daß das Papfte thum gottliches Rechts mare, hab ich doch jugelaffen, daß es menfchliches Rechts mare. Als ich aber gebort und gelesen die subtileften Subtilitaten, womit fie ib ren Abgott aufrichten, weiß ich jest und bins gewiß, daß das Papftthum ift das Reich Babylonis und die Gewalt Mimrods, des ftarken Jagers. Jest halt man mir auf den Schulen ein Spiel von der Ems pfabung bes Sacraments unter beiderlei Geftalt und von andern trefflichen Dingen vor. Daran Enupfet nun Luther feine Untersuchung aber bie Sacramente, bie er mit feiner Borftellung von der Gefangenfchaft in ber Romifchen Rirche verbindet. Bum erften lauge, net er hier, daß fieben Sacramente fegen und feget jur Beit nur brei, Abendmabl, Taufe und Bufe; bane belt darauf vom Abendmahl insbefondre und behaup tet: ben Lapen ben Relch abschlagen, fep tyrannisch und gottlos. 3ch gebe nicht dabin, fagt er bier unter ans bern, daß beide Geftalt mit Gewalt follten genommen

werben, ale ob wir fie beibe empfangen mußten aus Rothmendigfeit des Gebots, fondern ich unterrichte die Gemiffen, daß ein jeder leide die Romifche Eprans nei und wiffe, daß ihm fein Recht im Gacrament mit Gewalt genommen fen. Allein das will ich, daß . niemand die Romifche Epranuei rechtfertige, als ob fie recht gethan hatte, fondern bag wir fie verfluchen und ihr nicht Beifall geben. Jedoch follen wir fie bulden, nicht anders, als maren mir bei den Eurfen gefangen, bei benen wir gar feine Gewalt gebrauchen Das ift, was ich gefagt habe und beuchte mir fein ju fenn, wenn durch einen Schluß eines alle gemeinen Congilii folche Gefangnig aufgehoben und uns die driftliche Freiheit aus den Banden des Ros mifchen Eprannen wieder gegeben murde. Aber jest winget er uns mit gleicher Eprannei, eine Geftalt jabrlich zu empfaben. Ulfo gar ift erlofchen die Freis beit, die une von Chrifto gegeben ift. hierauf verwirft er fuhn die scholaftische Lehre derer, die da bes haupten, im Abendmabl fen nicht mehr mahres Brod, fondern blos das Accidens davon. Siemit fagte er fich fcon los von ber herrschenden Irrlebre, nach mel der bas Brod gang und gar in ben Leib Chrifti binüber gewandelt mar, daß nichts als ber leere Schein des Brodes mehr abrig bleibt. Die Rirche, fagt er, hat mehr benn über amolf hundert Jahre recht ge glaubt und bie beiligen Bater haben niemals der mes fentlichen Beranderung, der Transsubstantiation (web des ein recht ungeheuer Bort) gedacht, bis daß bes Uriftoteles Philosophie in ber Rirche bat in biefen letten hundert Jahren überhand genommen. Ban diefer Lehre geht er aber ju der vom Sacras ment, als Opfer, welches er in diefer Berbindung gang vermirft. 3d unterfange- mich einer wichtigen

Sache, fagt er, bie vielleicht nicht moglich ift, umguftofen, als die fo mit langwierigem Gebrauche beftås tiget und mit gemeiner Bewilligung angenommen, ale fo eingeniftelt, bag es nothig ift, es mufte ber meifte Theil der Bucher, die jebo die Oberhand haben und Schier ber Rirchen gange Geftalt meggethan und vers ambert und ganglich eine andere Art ber Ceremonien eingeführt oder vielmehr wieder berbeigebracht merden. Aber mein Chriftus lebet noch und muß man mit gros ferer Gorge das Wort Gottes in Ucht nehmen, als aller Menfchen und Engel Gedanten. Er führet bie Meffe jurud auf die Feier und den Genuß des Abende mahle und handelt fodann noch von der Saufe, wie auch von andern vermeinten Sacramenten ber Romis fchen Rirche. Bulett fagt er noch : ich bore auch, bag aufs neue Bullen wider mich verfertiget find und papftliche Berfolgungen, burch welche ich ju einem Biderrufe gezwungen oder für einen Reger erflaret werde. Ift das mahr, fo will ich, daß dies Buchlein fen ein Theil meines gufunftigen Biderrufs, auf daß fie nicht umfonft fich ihrer aufgeblafenen Eprannei bes Will auch in furgem einen folden Widerruf machen mit der Sulfe Chrifti, desgleichen bisber der Romifche Stuhl nicht gefeben noch geboret bat und bamit meinen Gehorfam genugfam bezeugen im Das men meines herrn Jefu Chrifti, Umen.

In einem andern Geift und Con mar die zweite Schrift, die er nicht lange nach jener schrieb. In biesem Sermon von der Freiheit eines Christenmens schen \*), machte er sich gar nicht mit feinen Gegnern zu thun, sondern erlauterte im ruhigen Con und mit einer überschwänglichen Liebe zu Christo einige der

<sup>\*)</sup> E. 25. XIX. G. 1206.

hochften Lehren ber Religion, besonders die ihm vor allen am Bergen lag, die an fich der Grund aller ane bern ift, auch fur jene Beit das bochfte Bedurfnig mar, die Lehre vom Glauben. 3mei Gedanken legt er hier jum Grunde, auf benen er alles übrige aufe Ein Chriftenmenfch ift ein freier Berr uber alle Dinge: ein Chriftenmenfch ift ein dienftbar Rnecht aller Dinge und jedermann unterthan. Frei, lehret er, ift ber Chrift durch den Glauben, dienftbar und une terthan durch die Liebe. Bon dem Glauben redet Que ther bier fo, daß es eines jeden Chriften Berg bemegen und erquiden muß. Go heißt es unter andern hier: der Glaube vereiniget die Seele mit Chrifto, als eine Braut mit ihrem Brautigam. Aus welcher Che folget, was St. Paulus faget, Ephef. 5, 30. daß Chriftus und die Seele ein Leib merden, fo mers ben auch beider Guter Fall und Unfall und alle Dine ge gemein, bag, mas Chriftus hat, bas ift eigen ber glaubigen Seele, mas die Seele bat, wird eigen Chrifti. Go hat Chriftus alle Guter und Geligkeit, fie find ber Seele eigen. Go hat die Seele alle Untugend und Gunde auf ihr, die werden Chrifti eis gen. Die bebt fich nun der frobliche Bechfel und Streit. Dieweil Chriftus ift Gott und Menfc, wel-der noch nie gefundiget hat, und feine Frommigfeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ift, fo er benn ber glaubigen Seele Sande durch ihren Brautring, bas ift, ber Glaube, ibm felbft eigen macht und nichts anderes thut, benn als batte er fie gethan, fo muffen bie Gunden in ihm verschlungen und erfaufet were den. Denn feine unübermindliche Gerechtigfeit ift al len Sunden zu ftart. Alfo wird die Seele von ab len ihren Gunden lauterlich burch ihren Dablichat, bas ift des Glaubens balber, ledig und frei und ber

gabet mit ber emigen Gerechtigfeit ihres Brautigams Chrifti. Ift nun bas nicht eine frobliche Birthichaft, baß ber reiche, eble, fromme Brautigam Chriffus das arme, verachtete, bofe Burlein jur Che nimmt und fie entledigt von allem Uebel, gieret mit allen Gutern. Go ifte nicht moglich, bag die Gunde fie verdamme: benn fie liegen nun auf Chrifto und find in ibm ver-Bie durch, das Konig . und Priefterthum Chrifti ber glaubige Menfch nun auch Konig und Prie fter werbe im geiftlichen Ginne, wird hierauf auseine andergefest. Ber mag nun ausdenfen, beift es bier, bie Ehre und Sobe eines Chriftenmenfchen! Durch fein Ronigreich ift er aller Dinge machtig, burch fein Priefterthum ift er Gottes machtig. Denn Gott thut was er bittet und will, wie ba ftebet gefchrieben im Pfalter 145, 10. Gott thut den Billen' derer, die ibn furchten und erhoret ihr Gebet. Bu melden Chi ren er nur allein durch den Glauben und durch fein Bert fommt. Daraus man flar fiebet, wie ein Chri ftenmenfch frei ift von allen Dingen und über alle Dinge, alfo, daß er feiner guten Berfe bargu bedarf, baf er fromm und felig fen, fondern der Glaube bringte ibm alles überfluffig. Und mo er fo thorigt ware und meinete, burch gute Werke fromm, frei, felig ober ein Chrift ju merden, fo verlore er ben Blauben mit allen Dingen, gleich als ber Sund, ber ein Stud Fleisch im Munde trug und nach dem Schemen im Waffer fcnappte, damit Fleisch und Schemen verlohr. Bum fiebzehnten fragft bu) mas ift benn por ein Unterschied apischen einem Priefter und Lapen in der Chriftenbeit, fo fie alle Briefter find? Antwort, es ift den Wortlein Priefter, Pfaff, geift lich und desgleichen Unrecht gefchehen, baf fie von dem gemeinen Saufen find gezogen auf den fleinen Saus fen, den man jest nennet gelfilicen Stand. Bum

achtzehnten aus bem allen lernen wir, daß es nicht genug fep geprediget, wenn man Chriftus Leben und Bert obenhin und nur als eine Biftorie und Chros nifengeschicht prediget, fcmeige benn, fo man fein gar schweiget und bas geiftliche Recht oder andere Dens schenfagung und Lehre predigt. Ihrer ift auch viel, die Chriftum alfo predigen und lefen, daß fie ein Dite leiden über ihn haben, mit den Juden gurnen oder fonften mehr findifcherweise barinnen uben. Uber er foll und muß alfo gepredigt fenn, bag mir und dir ber Glaube baraus ermachfe und erhalten werde. Belder Glaube badurch ermachft und erhalten mird. wenn mir gefagt wird, warum Chriffus fommen fen, wie man fein brauchen und genießen foll, was er mir bracht und gegeben bat. Im andern Theil bes Germons fommt er nun auf die Berfe und ftellt auch diese in ihr rechtes Licht heraus. Grundlich miderlegt et den Bahn, als ob, mo folder Glaube fep, die Berte nicht geboten maren. Tief und mahr ftellet er bie zwei Gabe auf: aute, fromme Berte machen nime mermebr einen guten, frommen Mann; fondern ein guter, frommer Mann machet gute, fromme Berfe. Bofe Berte machen nimmerntehr einen bofen Dann: sondern ein bofer Mann machet bofe Berfe. Die Fruchte tragen nicht ben Baum, fo machfen auch bie Baume nicht auf ben Fruchten. Und ob ber Chrift nun durch den Glauben frei ift, foll er fich wiederum williglich einen Diener machen, feinem Rachften gu belfen, mit ihm fahren und handeln, wie Gott mit ihm durch Chriftum gehandelt hat. Und bas alles ums fonft, nichts darin fuchen als gottliches Wohlgefallen und alfo benfen: moblan, mein Gott hat mir unmarbigen, verdammten Menschen ohn all Berdienft, laus terlich umfonft und aus eitel Barmbergigfeit geben durch und in Chrifto vollen Reichthum aller Frommige

feit und Seligfeit, daß ich hinfort nichts mehr be barf, als glauben, es fen alfo. Gi, fo will ich folchen Bater, der mich mit feinen überfchibanglichen Gutern alfo überfchuttet bat, wiederum frei, froblich und ums fonft thun, mas ibm moblaefallt und gegen meinen Machften auch werden ein Chrifte, wie Chriftus mir worden ift und nichts mehr thun, denn was ich nur febe, ibm noth, nuglich und feliglich fenn, diemeil ich boch durch meinen Glauben alles Dinge in Chrifto genug habe. Siebe, fo fleußet aus dem Glauben die Liebe und Luft ju Gott und aus der Liebe ein frei, willig und froblich Leben, dem Dachften ju dienen umfonft. Denn jugleich wie unfer Dachfter Dorb leis bet und unfere übrigen bedarf, alfo haben mir vor Gott Roth gelitten und feiner Gnaden bedurft. 21fo feben wir, wie ein bochedles Leben fen um ein drifts lich Leben, das leider nun in aller Welt nicht allein niederlieget, fondern auch nicht mehr befanut ift, noch geprediget mird.

Bon dieser Schrift einen überaus wichtigen Gesbrauch zu machen, dazu fand sich bald eine schone Geslegenheit. Herr Karl von Miltis wünschte noch immer seine Unterhandlungen mit Luther in demselben Sinne sortzusehen und zu beschließen, worin er sie angesangen, bevor Eck durch seine unzeitige Dazwisschenkunft ihm das Spiel verdorben hatte. Er wunschte sich zu Rom über die Ausrichtung seines Auftrages rechtsertigen zu können und Briefe von Luthern mitz zubringen, in denen dieser seine Bereitwilligkeit zum Gehorsam erklarte. Schon früher hatte Luther das auch zu thun versprochen und noch jest, nach einer letzen Unterredung mit Miltis zu Lichtenburg, am 11. October 1520., da sich die Umstände schon sehr auffallend verändert hatten, erklarte sich Luther noch

bereit dagu. Er bachte ohne Zweifel in feinem Ginn, ben Romifchen Gof jest eben recht beschämen ju fon-nen burch Ueberfendung feiner Schrift von der Freie beit eines Chriftenmenschen, welches Buch in der That auch trefflich genug mit bem Inhalte ber erlaffenen Bannbulle contraftirte. Es brannten ihm noch einige ber fraftigften Bahrheiten auf feinem Bergen, Die er noch dem Romischen Stuble fagen wollte, um fich nun vielleicht auf immer mit demfelben auseinanders jufegen. Darum ergriff er mit Freuden die ihm von Miltig bargebotene Gelegenheit. Bon ber angefoms menen Bulle verfprach er Miltigen, feine Rotis ju nehmen und auf beffelben Bureden hatte er fogar fein Schreiben nach Rom um funfgebn Sage vor ber ei gentlichen Publication der Bulle, namlich auf ben 6. September gurud batirt. Bu jenem angegebenen 3mede mar Con und Befchaffenheit des Briefes treffe lich gewählt: dem Romischen Stuhl feste er das gotte liche Wort, der Sclaverei, die er verlangte, die größes fte Freimuthigfeit entgegen; im übrigen fprach er burche aus mit der großeften Demuth von fich felbft und mit der großeften Chrfurcht vor der Perfan des Papftes. Er tragt ju Unfang bes Briefes \*) nochmals bie Grunde vor, die ihn bemogen, gegen die herrschenden Grauel aufzufteben, mobei er jedoch jederzeit der Pers fon des Papftes ehrerbietig gefconet habe. 3ch habe mohl, fagt er, fcarf angegriffen etliche unchriftliche Lebrer und bin auf meine Biderfacher beifig gemefen, nicht um ihres bofen Lebens willen, fondern um ihrer undriftlichen Lehre und Schufes willen. Welches mich so gar nicht reuet, daß ich mirs auch in Sinn genommen habe, in folder Einfigfeit und Scharfe gu

<sup>\*)</sup> C. 23. XV. G. 934.

feit und Seligfeit, daß ich hinfort nichts mehr be barf, als glauben, es fen alfo. Gi, fo will ich folchen Bater, der mich mit feinen überfchmanglichen Gutern alfo überfchuttet bat, wiederum frei, froblich und um fonft thun, mas ihm moblaefallt und gegen meinen Dachften auch werden ein Chrifte, wie Chriftus mir worden ift und nichts mehr thun, denn was ich nur febe, ibm noth, nuglich und feliglich fenn, diemeit ich boch durch meinen Glauben alles Dinge in Chrifto genug habe. Siehe, fo fleußet aus dem Glauben bie Liebe und Luft ju Gott und aus der Liebe ein frei, willig und froblich Leben, dem Dachften ju dienen umfonft. Denn jugleich wie unfer Dachfter Dorb leis bet und unfere übrigen bedarf, alfo haben mir por Bott Roth gelitten und feiner Gnaden bedurft. Alfo feben wir, wie ein bochedles Leben fen um ein drifts lich Leben, bas leiber nun in aller Welt nicht allein niederlieget, fondern auch nicht mehr befannt ift, noch geprediget mird.

Bon dieser Schrift einen überaus wichtigen Gebrauch zu machen, dazu fand sich bald eine schone Geblegenheit. Herr Karl von Miltit wunschte noch immer seine Unterhandlungen mit Luther in demselben Sinne sortzusehen und zu beschließen, worin er sie angesangen, bevor Eck durch seine unzeitige Dazwisschenkunft ihm das Spiel verdorben hatte. Er wunschte sich zu Rom über die Ausrichtung seines Auftrages rechtsertigen zu können und Briese von Luthern mitz zubringen, in denen dieser seine Bereitwilligkeit zum Gehorsam erklärte. Schon früher hatte Luther das auch zu thun versprochen und noch jeht, nach einer lehten Unterredung mit Miltitz zu Lichtenburg, am II. October 1520., da sich die Umstände sich sehr noch

bereit dazu. Er bachte ohne Zweifel in feinem Ginn, den Romifchen Gof jest eben recht befchamen ju fon-nen durch Ueberfendung feiner Schrift von der Freis beit eines Chriftenmenfchen, welches Buch in der That auch trefflich genug mit bem Inhalte ber erlaffenen Bannbulle contraftirte. Es brannten ihm noch einige der fraftigften Bahrheiten auf feinem Bergen, die er noch dem Romifchen Stuble fagen wollte, um fich nun vielleicht auf immer mit demfelben auseinanders jufeben. Darum ergriff er mit Freuden die ihm von Miltig dargebotene Gelegenheit. Bon der angefoms menen Bulle verfprach er Miltigen, feine Rotis gu nehmen und auf beffelben Bureden hatte er fogar fein Schreiben nach Rom um funfgehn Lage vor ber eis gentlichen Publication der Bulle, namlich auf ben 6. September gurud batirt. Bu jenem angegebenen 3mede mar Son und Befchaffenheit des Briefes treffe lich gewählt: dem Romischen Stuhl feste er das gotte liche Wort, der Sclaverei, die er verlangte, die größes fte Freimuthigfeit entgegen; im übrigen fprach er burche aus mit der großeften Demuth von fich felbft und mit der großeften Chrfurcht vor der Perfan des Papftes. Er tragt ju Unfang des Briefes \*) nochmals die Grunde vor, die ihn bewogen, gegen die herrichenden Grauel aufzufteben, mobei er jedoch jederzeit ber Perfon des Papftes ehrerbietig geschonet habe. Ich habe mohl, fagt er, fcarf angegriffen etliche unchriftliche Lebrer und bin auf meine Biderfacher beifig gemefen, nicht um ihres bofen Lebens willen, fondern um ihrer undriftlichen Lehre und Schufes willen. Welches mich so gar nicht reuet, daß ich mirs auch in Sinn genommen habe, in folder Einfigfeit und Scharfe ju

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. G. 934.

bleiben unangefeben, wie mir baffelbige etliche ausle gen, fo ich bie Chrifti Erempel habe, ber auch feine Biderfacher aus fcharfer Emfigkeit nennet Schlangen finder, Gleisner, Blinde, des Teufels Rinder und St. Paulus den Magum ein Rind des Teufels bei fet u. f. m. Wenn die weichen, garten Ohren folches batten gebort, follten fie auch mobi fagen es mare niemand fo beifig und ungeduldig, als Gr. Paulus. Und wer ift beifiger, denn die Propheten ? Aber ju unfern Beiten find unfere Ohren fo gar gart und weich worden, durch die Menge der fchablichen Schmeichler, baß, fobald wir nicht in allen Dingen gelobet merden, fcbreien wir, man fen beifig und diemeil wir uns fonft der Babrheit nicht ermehren mogen, entschlagen wir uns boch derfelbigen burch erdichtete Urfach ber Beifigfeit, der Ungeduldigfeit und Unbescheidenheit. Bas foll aber bas Galg, wenn es nicht fcharf beifet? Das ift mahr, ich hab frifch angetaftet ben Romifchen Stuhl, ben man nennet Romifchen Sof, welchen auch bu felbft und niemand auf Erden anders befennen muß, benn baß er fen arger und ichandlicher, benn je fein Sodoma, Gomorra und Babylonien gewefen ift. Und foviel ich merfe, ift feiner Bosheit hinfort weder ju rathen, noch ju belfen. Es ift alles überaus verzweifelt und grundlos da worden. Darum hat michs verbrogen, daß man unter beinem Damen und ber Romifchen Rirche Schein bas arme Bolt in affer Welt betrog und beschädigte; bamider bab ich mich ge legt und will mich auch noch legen, fo lang in mir mein driftlicher Geift lebet. Dicht, daß ich mich ver meffe folder unmöglichen Dinge ober verhoffte etwas auszurichten in der allergreulichften Romifchen Gobos ma und Babpionien, jumal mir fo viel muthende Schmeichler widerftreben; fondern baf ich mich einen

schuldigen Diener erkenne aller Christenmenschen. Denn das ist dir selbst ja nicht verborgen, wie nun viel Jahre lang aus Rom in alle Welt nichts anders als Berderben des Leibes, der Seelen, der Güter und aller bosen Stücke die allerschädlichsten Frempel gleichsam geschwemmet und eingerissen haben. Wels des alles dffentlich am Tage Jedermann bewußt ist, dadurch die Römische Kirche, die vorzeiten die allers heiligste war, nun worden ist eine Mordergrube, ein Bubenhaus über alle Bubenhauser, ein Haupt und Reich aller Sünde, des Todes und der Verdammnis, daß nicht wohl zu denken ist, was mehr Bosheit hie moge zunehmen, wenn gleich der Untichrist selbst time.

Indef ficeft bu, beiliger Bater Leo, wie ein Schaaf unter den Wolfen und gleich wie ein Daniel unter ben Lomen und wie Gzechiel unter ben Score pionen. Bas fannst bu einiger wider fo viel milder Bunder? und ob bir fcon drei oder vier gelehrter frommer Rardinale gufielen, mas mare das unter fols bem Saufen? Ihr mußtet ebe durch Gift untergebn, the ihr vornehmet den Sachen ju belfen. Es ift aus mit dem Romifchen Stuhl; Gottes Born bat ibn überfallen obn Mufboren. Er ift Feind den gemeinen Congiliis; er will fich nicht unterweisen noch reformi. ten laffen und vermag doch fein wuthendes unchriftlie des Befen nicht bindern, damit er erfullet, das ges fagt ift von feiner Mutter, der alten Babylonien Ber. 51, 9: wir haben viel geheilet an ber Babylos nen, noch ift fie nicht gefund worden, wir wollen fie laffen fahren. Es follte mohl dein und der Rardinale Bert fenn, daß ihr dem Jammer mehret; aber die Rrantheit fpottet ber Urinen; Pferd und Bagen ges ben nichts auf den Fuhrmann. Das ift die Urfach,

warum es mir allezeit ift Leib gewefen, bu frommer Leo, daß bu ein Papft worden bift in diefer Beit, der du mohl murdig mareft, ju befferen Beiten Papft ju Der Romifche Stuhl ift beiner und beines gleichen nicht merth, fondern der bofe Beift foll Papft fenn, der auch gewißlich mehr benn bu, in ber Bas bylonen regieret. D! bu allerunfeligfter Leo, ber bu figeft in dem allergefährlichften Stuhl: mahrlich ich fage bir die Bahrheit, benn ich gonne bir Gutes. Ifte nicht mahr, bag unterm weiten Simmel nichte ift årgeres, vergifteteres, gehaffigeres, denn ber Rb mifche Bof, benn er weit übertritt ber Eurfen Untu gend, daß es mahr ift, Rom fen vorzeiten geweft ein Pfort des himmels und ift nun ein weit aufgesperte ter Rachen der Bolle; und leider ein folcher Rachen, ben burch Gottes Born niemand fann aufperren und fein Rath mehr übrig ift, benn fo wir mochten etliche warnen und inhalten, daß fie von bem Romifden Rachen nicht verschlungen werden. Siehe ba, mein Berr Bater, bas ift die Urfach und Bewegung, mari um ich fo bart gegen diefen pestilenzialifchen Stuhl geftoßen habe. Denn fo gar habe ich mir nicht por genommen, wider beine Perfon ju muthen, daß ich auch gehofft habe, ich murde bei bir Gnade und Dant verdienen und fur ben beften gehandelt erfannt werden, fo ich folden beinen Rerter, ja beine Bolle, nur frifch und fcharf angriffe. Gie find alle gute Chriften, die bofe Romifche find. 3ch will noch wei Es mare mir auch baffelbe nie in mein Berge fommen, daß ich wider den Romischen Sof batte rumoret oder etwas von ihm disputiret. Denn die weil ich fabe, daß ihm nicht ju helfen, Roft und Dabe verlohren war, hab ich ibn verachtet, einen Urlaub brief geschenket und gefagt: 2lde liebes Rom, ftint

fortan, mas da ftintt und bleibe unrein fur und fur, mas unrein ift, Off. 22, 11. und habe mich alfo bes geben in das ftille geruhige Studiren der beiligen Schrift, bamit ich forderlich mare benen, bei melden ich mobnete: Da ich nun bie nicht unfruchtbarlich handelte, that der bofe Geift feine Augen auf und mard bef gemahr; bebende ermedte er mir einer uns finnigen Chrgeizigkeit Diener Johann Edium, einen fonderlichen Feind Chrifti und der Bahrheit, gab ihm ein, daß er mich unverfebens riffe in eine Dieputas tion und ergriffe bei einem Bortlein vom Papftthum gefagt, das mir von ohngefahr entfallen mar. Da marf fich auf der ruhmredige Beld, fprubete und fcnaus bete, als hatt er mich fcon gefangen, gab vor, er wolle ju Ehren Gottes und Preis der heiligen Ros mifchen Rirche alle Dinge magen und ausführen, blies fich auf und vermaß fich beiner Gewalt, welche er baju gebrauchen wollte, bag er der oberfte Theologus in der Welt berufen murde, des er auch gewiß mars tet mehr, benn des Papftthums. Ließ fich bunfen, es folle ibm nicht wenig dazu vorträglich fenn, wo er/ Doctor Luthern im Beerschild führete. Da ihm nun dies miflungen, will der Gophift unfinnig merden, benn er nun fublet, wie durch feine Schuld allein des Romifchen Stuble Schande und Schmach an mir fich eröffnet hat.

Hierauf ergahlet er in dem Brief den Ausgang der Berhandlungen mit Rajetan, mit Miltig, mit Eck und fahret also fort. Ulso komme ich nun, H. B. Leo und zu deinen Fußen liegend bitt ich, so es moge lich ift, wollest deine Sande dran legen, den Schmeichelern, die des Friedens Feind sind und doch Friede surgeben, einen Zaum einlegen. Daß ich aber sollte widerrufen meine Lehre, da wird nichts aus; darfs

ibm auch niemand vornehmen, er wolle benn bie Sache in ein noch größer Gewirre treiben. Dagu mag ich nicht leiben Regel ober Maage, die Schrift auszulegen, bieweil bas Bort Gottes, bas alle Frei beit lebret, nicht foll noch muß gefangen fenn. mir diefe gwo Stude bleiben, fo foll mir fonft nichts auferlegt werben, bas ich nicht mit allem Billen thun und leiden will. Ich bin bem hader Feind, will nie mand anregen, noch reigen; ich will aber auch unger reiget fenn. Berbe ich aber gereiget, will ich, ob Gott will, nicht fprachlos noch fchriftlos fenn.

Er warnet ibn hierauf nochmals vor ben fugen Ohrenfangern und Schmeichlern, die ihn ju einem Gott und Monarchen in ber driftlichen Rirche mas den wollten, und entschuldiget feine Ruhnheit mit des beil. Bernhards Beifpiel, deffen Buch an Papft Gus genium, wie er faget, alle Papfte billig follten auss mendig fonnen. Um Ende, daß ich nicht leer fomme por beine Beiligkeit, fo bringe ich mit mir ein Buch lein, unter beinem Damen ausgegangen, ju einem quten Bunfc und Unfang des Friedens und guter Soffnung, baraus beine Beiligkeit fcmeden mag, mit mas fur Geschaften ich gerne wollte und auch fruchte barlich mochte umgeben, wenn mirs vor beinen une driftlichen Schmeichlern moglich mare. Es ift ein flein Buchlein, fo das Papier wird angefeben, aber doch die gange Summa eines driftlichen Lebens darin begriffen, fo ber Ginn verftanden wird. 3ch bin arm, habe nichts anders damit ich meinen Dienft er zeigete, fo barfft bu auch nicht mehr, benn mit geifte lichen Gutern gebeffert werben.

Ingwifden erwartete Jedermann in Teutschland bie offizielle Publication der fcon am 15. Junius ju Rom datirten Berdammungsbulle. Bes Inhaltes

аиф

auch immer die Bulle fent mochte, fo war unertrage lich, daß ber, welcher fich schon fo oft und laut als ben ergrimmteften Wegner Luthere gezeigt und auch bes reits ben haß aller Gutgefinnten im Bolfe auf fich geladen batte, mit Befanntmachung der Bulle in Teutschland beauftragt mar und fich ale apostolischen Muntius gebehrdete. Ed, fobald er mieder ju Leipzig angekommen mar, hatte auch Luthern gleich über eis nige feiner letten Schriften in einem eigenen Buch lein angegriffen und Luther faumte nicht, ihm gu ante worten und griff ihn gleich an ber empfindlichften Geis te, namlich, als ben Spieftrager bes Romifchen Sofes an. In einer eignen Schrift von den neuen Edifchen Bullen und Lugen gab er es für gang unglaublich aus, daß der Romifche Sof einem Ed follte eine Bulle wiber ibn befannt ju machen erlaubt ober gar aufgetragen haben. Sier beift es unter andern: ich halte, daß Reger verbrennen daher fomme, daß fie furchten, fie fonnten fie mit Schriften nicht überwinden, gleich wie die Papiften ju Rom, wenn fie nicht mogen ber Babrbeit widerfteben, murgen fie bie Leute und mit bem Tod folviren fle alle Urgument. Gin folder Berfecter der Bahrheit mare mein D. Ed auch gerne. Des Johann huß nimmt er fich bier fcon entschiede: ner an, als gu Leipzig und fagt: bieweil benn meinen lieben herrn fo fugel ift, will ich mein Maul recht aufthun von dem Coftniger Congilio und fage jum erften, bag ich leiber ju Leipzig in ber Disputation nicht hatte gelefen Johann huß, ich wollte fonft nicht etliche fondern alle Urtifel, ju Coftnis verdammt, ger halten haben, wie ich fle benn noch jest halte, nache bem ich beffelben Joh. Buß bochverftanbiges ebles driftliches Buchlein, besgleichen in vierhundert Jahren nicht ift geschrieben, habe gelefen, welches auch nun

burch gottlichen Rath in Drud ift ausgangen, Die Babrbeit ju bezeugen und alle bie in offentliche Schande ju feben, die es verdammet baben. Es find nicht Johann Suf Artifel, fonbern Chrifti, Pauli, Muguftini, aufs allerftartfte gegrundet und unwider, ftoflich bemabret. Ich wollte Gott, ich mare fein murdig, auch um folder Artifel willen verbrannt, gere riffen, gertrieben merden, aufs allerschmablichfte und daß mirs taufend Salfe toftete, fie mußten alle beran. Dan bat nun bundert Jahre gewehret und je mehr gewehret wird, je mehr es hervordringet, baf es offens bar will merden, Suffens Sache fen gottlich, Coffniger fen teuflisch gemefen: die Babrbeit mill und mag nicht verborgen bleiben. Go ift bas gang jedermann offenbar, daß es niemand mehr mag widerfprechen, wie Johann Suf fey noch nie mit Schriften übermunden, als auch etliche Ucta felbft fcreiben, ift er verdammt worden beimlicherweise, daß die Junter haben unter einander barob berathichlaget, placet, placet, placet und alfo ift er burche placet ber un gelahrten Eprannen hingerichtet ohn Unterricht, ohne Beweifung, ohne Ueberwindung. Alfo ift an vielen Orten teutsches Landes noch allezeit blieben bas Dum meln von Job. Buf und bat immer jugenommen, bis ich auch drein gefallen bin, erfunden habe, baß er furmahr ein theurer, bocherleuchteter Dann geme fen ift, den auch noch nicht mogen überwinden gman zigtaufend Eden auf einen Saufen gefett. 3ch bore auch fagen, D. Ed habe eine Bulle mit fich von Rom wider mich bracht, die ihm fo abnlich fep, daß fie wohl auch mocht D. Ed beifen, fo voll Lugen und Brrthum fie fenn foll, und er gebe far, ben Leuten das Maul ju schmieren, fie follen glauben, es fen des Papftes Bert, fo es fein Lugenspiel ift. 3d laffe es

alles geschehen, muß bes Spiels in Gottes Namen warten, wer weiß, was gottlicher Rath beschlossen hat. Es ist auf mich noch nichts gebauet, darum mug mit mir nichts fallen.

Daß ich aber festiglich glaube, es feb nichts mit irgend einer Bullen, ift die Ursach: jum ersten, denn meine Appellation, an das gemeine Conzisium gestellet, stehet noch unverruct; darüber ich dem Papst mit alein ben Seinen nichts geständig bin, denn allein gotte lichen handel. Fähret er aber brüber mit Gewalt, wohlan, laß hertraben, dennoch ist er noch nicht über den Berg und will hiemit dffentlich vor jedermann bedingt und dieselbige Appellation, aus beste es septi soll, vertrauet haben.

Bum andern so ist meine Sache, aus meiner wildigen Unterlassung meines gnadigen Herrn, Herzog Fried bricks, Chürfürsten zu Sachsen durch Anregen Herrn Karl von Miltis papstlicher Botschaft, auf Verhörung des hochwürdigsten in Gott Vater und Herrn Erzbis schochwürdigsten in Gott Vater und Herrn Erzbis schof zu Erier verhäftet, welches noch unwiderrusen mit Glauben macht, der Römische Stuhl werde solche zwein mächtige Chürfürsten nicht für Delgoßen achten oder sie vergebens bemühen lassen, wir Teutsche mußiten benn immer Narren bleiben. So mein ich jazich sey nur ein Mensch, der nicht an zweien oder mehr Dertern zugleich möge Verhörung oder Urtheil warten.

Bum britten, wer mags begreifen, bag ber Papft ther mich D. Eden follt Befehl thun, ber feines feindlichen, dffentlichen haffes gegen mir felbft feine Rate weiß, so boch in allen Sachen nicht die Paritheien felbft, sonbern unverbachtige Leute handeln sole len, wie bas bie Natur und alle Rechte geben. Dars

um ju vermuthen, er tige, trage, bichte und gurichte alles, mas ihm fein bofer haß mag angeben.

Bum vierten will ich von allen Dullen, wo und wenn sie kommen, unverbunden sepn, ich sehe denn die rechte Hauptbullen, lasse mich die Copenen und Abschriften nichts ansechten und das aus den Ursachen: ich habe gesehen die Ablasbullen, darwider ich ansängs lich in dieser Sache gehandelt und merkliche Gebres chen und Fehl darinnen gefunden, dazu etliche verstandiger, denn ich, 18 Gebrechen in derselbigen einigen Bullen gesehen. So denn einen so großen Bischof zu Mainz und Magdeburg zu betrügen mit derselben Bullen die Römischen Buben sich nicht gescheuet her ben, was sollten sie nicht vornehmen wider mich aer men Bettler?

Ueberdas, der Kardinal St. Sirti (Kajetan) ju Augspurg meinen gnadigsten Herrn, Herzog Friedrich Churfürsten zu Sachsen mit einem dffentlichen, erloge nen, falschen Briefe betrog, wie ich das an Tag ge geben habe in den Augspurger Acten. So denn den Romischen Buben solche große Herren in teutschen Landen muffen Narren und Affen sepn durch ihre falschen Briefe, warum sollt ich glauben, daß sie durch D. Ecken, der sich sonst in seinen Worten und Schreiben einen landrücktigen Erzlügner eröffnet hat, redlich mit mir zu handeln vornehmen? Ja es ist so gemein worden mit falschen Briefen aus Rom handthieren, daß gar selten einer rechtschaffen erfunden wird.

Darum will ich der Bullen Blei, Wachs, Schmur, Signatur, Claufel und Alles mit Augen feben oder nicht ein Haarbreit geben auf alles andere Geplerre. Es darf auch niemand flagen, er moge nicht sicher gen Wittenberg kommen oder mandeln; wir haben so einen frommen, redlichen Landesfürsten und Amte

leute, daß die Entschuldigung feinen Behelf mag haben, wa man mit Recht handeln will.

Hiemit will ich jedermann verwarnet haben, baß er nicht durch Romischen handel und D. Ecken beischmußt an mir anlaufe und jumal die Erecutores, auf daß, so sie einen Schlappen darob erlangeten, Wissen tragen, ich hab sie zuvor ermahnet. Es muß noch alles viel eine andere Nasen gewinnen, soll es recht hinausgehen. Gehet aber Gewalt vor, da noch viel mehr zu gehören will, so wolle es Gott, ich will es frohlich wagen in dem Namen unsers herrn Jesu Christi, Amen \*).

<sup>9)</sup> Luth. 23. XV. G. 1675.

## Siebentes Rapitel.

Bon ber Romifchen Bulle Publication, Aufnahme und Folgen, imgleichen, was Luther bem Befen ber wahren Rirche balt.

Der Romifche Sof, gewohnt, mit bem furgen und fcmalen Daag einer langft erftarrten Theologie die großartigen geiftigen Bewegungen ber Bolfer ju mefe fen, auch nicht vermogend, bie tiefen und gar verschies benen Bedurfniffe berfelben einzufeben, fertigte in einer Congregation, in die fich Rajetan frank tragen lief, bei der aber Ed gar großen Ginfluß hatte, eine Bulle aus, worin 41 Gabe aus Luthers Schriften theils als feberifch, theils als irrig, theils als degerlich, theils als verführerifd, etliche vor driftlichen Qhren unleide lich verdammet maren; außerdem aber mar berfelbe, falls er nicht binnen 60, Lagen widerrufen murbe, in ben Bann gelegt und jebermann bei Strafe bes Banns, Berluft aller Lebnguter aufgerufen, ibn nicht au ichugen, fondern nach Rom ju liefern. Im übrie gen mar die Bulle in Form und Composition ein gar wunderlich und verworren Ding und Flidmert, im Gleifte einer bunflen Philosophie gefaft und von vorn berein mit nichtssagenden Erclamationen und Apostros phen an Petrus, Paulus und die gefammte Christens beit ausgeschmuckt \*).

hutten manbte fich auf Betanlaffung biefer Bulle mit einem duferft heftigen Schreiben an den Papft Leo X., gab auch die Bulle felbft mit beifenden Glofs fen, Bor : und Machreden beraus, alfo, daß fie bald jum Spott und Sohn vieler Leute murbe. Gebet bier, fagt er in der Bornede, geliebte Teutsche, Leos nis X. Bulle, dadurch er bie aufgebende Bahrheit ju bindern bemubet ift und felbige unferer fo lang ges brudten Freiheit entgegenfest, damit fie nie wieder au Rraften fomme und machfen moge. 3ch frage euch um Chrifti willen, mann ift mohl eine bequemere Beit dazu gewesen, und wo bat fich mohl eine beffere Gelegenheit geduffert, etwas bem teutschen Damen lbbliches ju verrichten? Bier ift nicht Luthers Sache, fondern fie betrifft euch alle insgemein. Das Schwert wird nicht auf einen befonders gegudt, fondern wir alle werden dffentlich angegriffen. Diemand will ber Enrannei widerfprechen, ben Betrug entdeden, bem Butben fich widerfeben und beffen Fortgang binbern. Bollet ihr mich boren, fo erinnert euch nur, bag ibr Teutsche fend. Diefe Erinnerung foll euch genug fenn, biefes ju rachen. 3ch ftelle mich eures und des ger meinen Beften megen gang willig in die Gefahr \*\*).

Es dauerte nicht lange, bis die Bulle in große Berachtung fam. Miltig felber fcrieb davon nichts erfreuliches am 2. October. In Leipzig, heißt es da, fand ich Ecken mit großem Gefchrei und Pochen. Ich lud ihn zu Gafte und unterließ nichts, ihn anzufriefchen. Nachdem er nun tapfer getrunken, fing er ab

<sup>\*)</sup> Raynaldi Annales eccles. ad a. 1520. u. 51.

<sup>&</sup>quot;) Luth. 23. XV. S. 16g1.

fobald an, trefflich von feiner Orbre ju prablen und wie er Martinum lehren wolle. Er ergablte, bag er am 21. Sept. ju Deiffen, am 25. ju Merfeburg und am 29. ju Brandenburg die Bulle habe publiciren und anschlagen laffen. Er bat mir eine vidimirte Cos pen berfelben jugeftellt, melde ich biemit überfchicke. Er macht ein groß Geprange mit der Bulle. Berjog Georg bat dem Rath befohlen, ibm einen verguldeten Potat und viel Ducaten ju verebren; allein biefem ungeachtet haben am Michaelisfeste gute fromme Leute an gebn Orten angeschlagen und ihm barinnen ger brobet. Beldes ibn bann bermaafen erfcbrecket bat, daß er fich in bas Paulinerflofter retirirt, nicht fich will feben laffen und bei Cafar Offug fich beshalben beschweret, auch erhalten, baf der Rector einen bffente lichen Unfchlag gemacht, die Leute ju bandigen. Allein er bat bamit nichts gewonnen, gestalten fie ein Lieb auf ihn gemacht und foldes auf ben Gaffen gefungen. Es ift ihm febr bange, fein troBiger Duth gang gefallen. Man Schickt ihm taglich Fehdebriefe ins Rlofter und fagt ibm Leib und Gut ab. Es find auch über 150 Bittenbergische Studenten bier und febr erbittert über ibn \*).

Die Bischofe faben sich auch einander an und jogerten wenigstens mit der Publication; wo sie dieselbe aber auch wirklich vollzogen, machte das keinen sonderlichen Eindruck mehr und keinen Unterschied in der Gesinnung der Leute, an einigen Orten wehrten sie sich noch tapfer dagegen. Bu Bamberg und Erfurt wendete man vor, die Bulle sep nicht gesehmäßig im sinuiret worden, man wolle sie deshalb auch nicht pur bliciren; als aber Ect zu Ersurt die Publication hefe

<sup>&</sup>quot;) Sedenborf, teutfd, G. 278.

tig begehrte, umgaben ihn die Stubenten mit bewehr ter Sand, gerriffen die gedruckten Bullen in Studen und marfen fie in das Baffer, alfo, daß fie eine rechte Bulla, ober Bafferblafe murbe, wie Luther fagt. Ed batte die Bulle auch des Churfurften Beren Brus der, Bergog Johannes ju Roburg, ber bernach Churs fürft worden und beffen Pring ber gottfelige Johann friedrich mar, icon am 6. October jugefchickt. Es wurde aber in des herzogs Johannes Landen fo wer nig, als in benen des Churfurften etwas aus ber Dus blication, ba jener Furft felber diefem feinem Gern Bruber die Publication widerrathen hatte. Bu Giche fiddt, mo Ed Domherr mar, gefchah wohl die Publicas tion am erften: bes Bifchofs Diplom ift vom 24. Octbr. Der Bifchof von Merfeburg bingegen verfcob diefels be bis in den April des Jahres 1521. Der Bifchof von Meiffen machte fie am 7. Januar befannt. Ul lein man fonnte die Leute nicht hindern, ja durch amts liche Befehle murde bie und ba ben Leuten befohlen, aus der Rirche ju geben, wenn die Bulle verlefen wurde und mo fie angefchlagen mare, fie beimlich abs junehmen, ober fie anzuschlagen an einen Ort, mo niemand fie lefen fonnte, wie biefes ju Lichtenberg gefchab. Als im December ber Churfurft von Brans denburg mit bem Berjog von Medlenburg, wie auch bem Bifchof Scultet von Brandenburg jur Raiferfre nung reifeten und burch Wittenberg famen, bachte ber lettere, jest fen es mohl ber schicklichfte Beitpunct die Publication ber Bulle bafelbft vorzunehmen. Allein es hatten fichon vorher Leute vom Udel, wie hans von Laubenheim, dem herrn von Einstedel und anbern durfürftlichen Rathen Dachricht gegeben von ben Sigenanftalten in diefem Fall und daß fie, wenn Gute und Gelindigfeit nichts verfangen murbe, von

den Borten ju Berken greifen und die Erecution durchaus nicht gestatten murden \*). Auch bei dem Bis schof von Naumburg bemuhte sich Eck gar sehr; allein die Statthalter und Rathe des Vischofs erhohlten sich erst Raths bei den durfürstlichen Ministern, welche wiederum antworteten, ihnen sey die Sache zu hoch, man musse erst die Meinung anderer Rathe zu Bit tenberg und des Ehursurgt anderer Meinung horen. Hingegen in seinem andern Bisthum zu Freisingen ließ dieser Vischof die Publication am 10. Januar ganz ohne Schwierigkeit vor sich gehen.

Schon biefe fo verschiedene Uchtung, welche man in Teutschland der papftlichen Bulle erzeigte, mar ihr nicht fonderlich gunftig im Gangen und bei dem Bolf zeigte fich allmählich, daß man vor Romifchen Bannftrablen jest fich nicht mehr fo fürchtete, wie porgeiten. Spalatin berichtet an den Churfurften uns ter andern, er babe mohl mehr ale dreißig Briefe von Furften und großen Gerren, gelehrten und be rubmten Leuten aus Schmaben, der Schmeis und Doms mern an Luther gefdrieben gefeben, die alle voll Eroft und Frommigfeit maren. Es fam dagu, daß man allgemein aufmertte, wie Luther fich jest benehmen wurde und er stimmte die Meinung der Nation nicht menig burch feine am 17. Dov. wiederholte und er neuete Uppellation an ein allgemeines Congilium, mel ches im Gangen die fcon am 28. Dov. 1518. aus geftellte mar, nur, bag er jest durch bie beillofen Somabungen, welche die Bulle über ibn ausgeschute tet, bewegt, weit beftiger auf den Papft loszog und ibn einen Reber, Eprannen, Abtrunnigen, den Untie

<sup>\*)</sup> G, diefen und audere Schreiben in Luthers Werten. IV. G. 1882.

drift und frechen Berachter ber Congilien nannte \*). Noch ftarfer aber that er fich jest hervor in feiner Schrift wider die Bulle des Untichrifts, wovon die teutsche Ueberfegung, noch von ihm felbft verfertiget. noch weit heftiger und reichhaltiger ift, als das Las teinische. Dit großem Ernft bebt er an, den papftlie den Frevel ju rugen, ber an feine Perfon und Bas der will Sand legen, ohne biefe guvor miberlegt gu haben. Bucher verbrennen, fagt er, ift fo leicht, baf auch Rinder es fonnen, fcmeige benn ber beilige Bas ter Papft und feine Sochgelahrten, welchen es ja fein anftunde, meines Bebuntens, daß fie etwas mebr Runft bemeifeten, denn Bucher verbrennen. bas barf ich auf mein Bewiffen fagen, baf ich nichts lieberes haben mocht, benn aller meiner Bucher Uns tergang, welche ich auch nur barum babe laffen ausgeben, die Lente vor folchem Brrthume ju marnen und in die Biblien ju fubren, daß man berfelben Berftand erlangete und benn meine Buchlein verfchipinben liefe. Uch, Gott! mare ber Berftand ber Schrift in uns, an meinen Buchlein mare nichts gelegen. hierauf marnet er por der Bulle, neulich aus Rom fommen, und bittet babei, fein ju vergeffen und nur barauf ju feben, daß papftlicher Frevel niemanden von ber Bahrbeit treibe. Es foll miffen jebermann, daß er mir feinen Dienft baran thut, fo er bie frevelische feberifche, lugenhaftige Bulle verachte, wiederum feis nen Berbrief, ob er fie bochachte. 3ch bin von Gote tes Gnaden frei, barf und will mich ber Dinge feis nes andern troften noch entfegen. Ich weiß mobl, wo mein Eroft und Erog ftebet, der mir wohl ficher ftehet vor Menfchen und vor Teufeln. Damit aber

<sup>°)</sup> A. D. G. 1910.

niemand fich entschulbige, er miffe nicht, worm er fich vor foldem Frevel und Irrthum baten foll, will ich Die Artifel, in der Bullen verdammt, ergablen und ber Romifden Frevler Blindheit und Bosheit zuvor anzeigen. Sierauf befchweret er fich juerft, baf man in Berdammung ber einzelnen Artitel einen fanffachen Unterfcbied gemacht und boch fie fammtlich in einen Saufen geworfen babe, ohne ju zeigen, unter mel den Gefichtspunct jeder Artifel gebore. Ueberdaß, fagt er, auf baß ja niemand mochte bran zweifeln, Der bofe Geift habe die Bulle geftellet, fo fchreiben fie felbft mit ausgedructen Worten, bag verdammet und verbrennet merben follen auch die Buchlein, ba fein Irrebum innen ift. Siehe ba, ift bas nicht ein Rds mifch Studlein? Go foll Chriftus ben Untichrift fturs gen und in einem falfchen, verfehrten Ginn verftofen. Bas folget hieraus, benn baf alle, bie biefe Bullen halten und ihr folgen, follen Gott und fein Wort verläugnen und nicht mehr benn Jrrthum und Rebe vei lebren? benn fo bie Buchlein follen verdammet fenn, ba tein Irrthum innen ift, wie fie flarlich fcbrei ben, fo muß die Bahrheit verbammt und Irrebum bestätiget fenn. Bir muffen Gott bitten, bag er von ibnen wende feinen Born und fie erlofe von bem bos fen Beift, der fie befeffen bat, wie wir aus driftlicher Lieb und Treu fouldig find. Es ift mehr benn ger nug, daß wir erfennen, wie fie feiber toll und thorigt worden find, vor großem Erfchreden ber aufgebenden Babrheit, welche ihren farten Glang alfo in ibr Gefichte ftoft, daß ihnen grun und gelb vor den Augen fchimmert, und nicht wiffen, was fie feben, boren und reben. Es merben bierauf 12 Artifet, melde burch bie Bulle verdamme morben, ber Reibe nach

aufgejablt und vertheibigt \*). Spaterbin, ba fich jeigte, wie befonders von aberglaubischen Prieftern bie und da die Gemiffen mit der Bulle geschreckt und beunruhiget murben, ließ er einen befondern Unterricht ber Beichtfinder ausgeben über feine verbotenen Bu der. Denn nach Diefen forfchten fie gar febr in ben Beideftublen und verhielten benen, welche biefelben befagen oder gelefen hatten, die Abfolution. Er fore bert baber jeden, bem bergleichen begegne, auf, ben Beichtvater mit demuthigen Worten alfo ju antwor ten: lieber Serr, ich bitte, ihr wollet mich nicht in bie Stricke und Wefahrlichkeit jagen; ich bin nicht fommen jur Beichte, bag ibr mich bestricken, fonbern lifen follt. Denn dieweil in diefer Sache viel gelehre ter und großer Leute auf beiden Seiten fich bemuben und noch nichts endliches ift beschloffen, bin ich und ihr felbft auch viel ju geringe, bas Urtheil auf einen Ott ju ftellen. Ferner fage meiter, fo es Doth thut : lieber Berr, ihr fend ein Beichtvater und nicht ein Stodmeifter, mir gebuhret ju beichten, mas mich mein Semiffen treibet, euch gebubret nicht, ju treiben und ju forfchen meine Beimlichkeit: ihr mochtet mobl fors ichen, wie viel Pfennig ich im Beutel batte. Schweige ich etwas, bas ich weiß, fo ftebet bie Ger fahr bei mir, was gehet es euch an? gebt mir meine Absolution, die ihr mir fouldig fend und habert ihr barnach mit Luther, Papft und welchem ihr wollt, macht mir nicht einen Saber, Disputation und Gefahr aus bem beiligen Sacrament der Beichte, biefer handel geboret nicht in die Beichte, ich will antwors ten, mo und mann es Beit ift, von diefen Sachen gut antworten. hierauf bittet er die Beichtvater noch infonderheit, fie wollten fich enthalten und nicht in

<sup>\*)</sup> E. W. XV. G. 1732.

Gottes Gerichte greifen, bem allein bie Beimlichfeis ten der Bergen behalten find, wie Pfalm 7, 10. fa get. Und fie follten Gott banten, daß fie folder Gefahr des Forfchens überhaben maren, fo fie nicht mehr benn boren und abfolviren fouldig find. Er ift nicht noth, bag man jemand gminge, ju offnen fein Bemiffen und, wie man fagt, niemand foll jum Glaus ben gezwungen, fondern nur beruft merben. Goll femand tommen, Gott wird ihn burch ein Rufen wohl bewegen; bewegt er ibn nicht, was macheft bu mit beinem Treiben? Bum funften, wo ber Beicht vatet nicht ablaffen wollte und die Bulle vorhielte, foll er fagen alfo: lieber Bater, die Bulle ift nicht geachtet von vielen frommen Leuten, fo miffet ibr, mie des Papftes Urtheil pflegen ju manten, beut feget er etmas, morgen gerftoret ere wieder. Darum will ich nicht von euch auf einen folden Sand und Banfen getrieben fenn, baf ich heut etwas befenne, mor gen verläugne und mich alfo einen Bind bin, ben andern ber fcblagen laffe; ich bin nicht fcbulbig, auf fold Banten und ungewiffen Sandel euch ju folgen: gebt mir meine Abfolution, die ift mir gewiß und laft bie Sache juvor auch erft gewiß merben und treibet mich alebann barauf. Bum fecheten, mo er noch nicht wollte ablaffen, wollt ich ibm feine Abfolution laffen und ebe von ihm geben, als von bem, ber fich mit dem Lucifer anmaagt, über feinen Stand und Amt in Gottes Gericht ju fallen und Beimlichkeit ber Bergen ju forfchen, bag er nicht Gewalt hat und foll nichts fich darum befummern. Wo ber Menfch nicht abfolviret, ba abfolviret Gott. Zugleich als wenn die Laufe und bas Sacrament bes Ultars jemand von dem Priefter begehrete und ers nicht geben wollte, batte fein Glaube und Begierde boch genug bavon

empfangen. Alfo ob ber Beichtvater nicht wollte abe folviren, foll er doch frohlich und ficher fenn ber 216. folution, diemeil er gebeichtet und fie begehret und ger fuchet bat. In foldem Fall muß man den Beichts vater achten als einen Rauber und Dieb, der da uns nimmt und porhalt bas unfere und wir mogen uns freblich ruhmen, wir find abfolviret vor Gott, auch bas Sacrament darauf empfangen ohne alles Scheuen. Bum achten, will er nicht und treibet mit ber Bulla, fo foll man den Spruch St. Peters darhalten Apoftel gefch. 5, 29.: man muß Gott mehr gehorchen, benn ben Menfchen. Und wenns fcon alle Welt mit bem Papft und Bullen bielte, bieweil fie fo flarlich bas Evangelium und den Glauben verdammt, foll man ihr nicht gehorfam fenn, ja fie verbrennen und vertilgen, angesehen bas Erempel Chriftt, welchen auch alle Welt verfolget, doch er barum nicht unrecht hatte. So ift Luthers Lehre noch nicht übermunden, daß fie falfch fen und bisher nur mit Gewalt angegriffen. Bill er nicht absolviren, so laffe ers und gebe er Reschenschaft am jungften Tage feines versagten Umts und beraubten Sacraments, bem er es fculdig ges wefen. Und foll fich daffelbige Beichtfind nicht mehr um die Abfolution befummern und auf folch gethane Beichte und gefuchte Absolution fren jum Sacrament Er ift vor Gott gewißlich abfolviret und muß den Raub feiner Abfolution geduldig und froblich leis den, wie er leiden mußte einen leiblichen Raub. Die Sacramente mag man uns nehmen, verfagen und verbieten, aber Die Rraft und Gnade der Sacramente muffen fie une ungebunden und ungenommen laffen. Gott hat nicht in ihre Gewalt und Muthwillen, fons bern in unfern Glauben gestellet unfer Beil und feine Gnade, wie man faget Matth. 21, 12. Marc. 11,

14. Bum gehnten, will aber auch ber Priefter bas Sacrament bes Altars verfagen, als bem, ber nicht abfolviret fen, foll man abermals demuthig bafur bite ten, bag ere gebe. Denn man muß gegen ben Teur fel und feine Berte allezeit mit Demuth bandeln, und doch einen trofigen Glauben behalten. Und menn bas nicht will belfen, fo laß fabren Sacrament, Altar, Pfaff und Rirchen. Denn das gottliche Bort, in der Bulle verdammt, ift mehr benn alle Dinge, welches bie Seele nicht mag entbehren, mag aber mobl des Sacraments entbebren; fo wird bich ber rechte Bifchof, Chriftus, felber freifen, geiftlich mit bemfelben Sacrament. Lag bir nicht feltfam fenn, baf bu baffelbe Jahr nicht jum Sacrament geheft; es ift beine Schuld nicht, bu mollteft gerne und mirft verhindert und des deinen beraubt. Und der Rirchen Gebot foll dich nicht anfecten, diemeil fie bich damit treiben wider Gottes Bort und dein Gewiffen, midet welches fein Gebot gemacht mag werben, noch befter ben, wenns fcon gemacht ift, wie fie alle felbft lebe ren. Bum eilften, barum bute bich, und laß ja fein Ding fo groß fenn auf Erben, ob es auch Engel vom Bimmel maren, daß bich wiber bein Gemiffen treibe von der Lebre, die bu gottlich erfenneft und achteft. St. Paulus fagt Col. 1, 18. Wenn ein Engel vom himmel anderes faget, benn das Evangelium, follt er verbannet werden. Du bift nicht der erfte, wirft auch nicht allein, noch ber lette fenn, ber um Gottes Worts willen verfolget wird. Chriftus faget: felig fend ihr, wo ihr verfolget werdet um ber Gerechtige feit willen, item: ihr muffet von allen Menfchen ge haffet merden um meinetwillen, item : es wird die Beit fommen, daß fo euch verfolgen, meinen, fie thun Gott einen Dienft baran. Solche Spruche muffen mir

wir faffen und uns bamit ftarten, ja Gott banten, loben und bitten, bag wir wardig werden, um feines Borts willen ju leiden. Gebentet, bag verfundiget ift, wie ju Beiten bes Untidrifts niemand predigen barf, und merden alle, wie die Berbannten geachtet werben, bie Gottes Bort reben ober boren. Das gebet jest und bat langer benn bundert Jahr gangen. Bum gebolften, mo man aber murbe bringen auf etlis der Pralaten ausgegangene Beddel, darin verboten find allerlei Lafterbucher und Schmachbriefe, foll man darinnen aufs allerdemuthigfte gehorfam fenn. Denn mer Gottes Bort erfennet und glaubet, bem werden Lafterbuchlein und Schmachbriefe nimmer wohlgefallen. Und in Raifers Rechten folche Uebelthater den Ropf verwirfet haben, mit allen, die fie lefen, boren und behalten. Darum bitt ich auch, bieweil bierinnen fein gut Bemiffen mag gehabt werben, jedermann wollte fich vor folden Buchern, als vor tobtlicher Gift, buten und flieben. Darein aber foll und mag nies mand meine Buchlein gieben noch gablen. Denn bas heißt ein Schmachbuch ober famos Libell, wie es auch Raiferlich Recht felbft beutet, barinnen mit Damen jemand infonderheit wird angetaft an feiner Ehre, und ber Schreiber feinen Damen nicht ungeigt, will nicht gu Recht fteben, fürchtet bas Licht, will boch Schaben in Finfterniß gethan haben, beifet beimlich, wie eine ver gifte Schlang, als Salomon Spruchw. 23, 32. fagete Mun babe ich meinen Damen in allen meinen Bu dern angezeigt, offentlich und am Sage frei gehandelt, mich ju Recht erboten und noch erbiete, und wiewohl des Papftes Regiment angetaftet, boch feine Perfon nicht angerühret, noch irgend eines Pralaten noch Uns tern, auch niemals insonderheit heimliche Lafter, fons dern dffentliche gemeine Gebrechen befdreiet, wie bas

einem Brebiger geziemet und alle Propheten gethan baben. Benn bas follten Schmachbucher beifen, fo mafte man fein Lafter mehr in bem Bolte ftrafen und murbe bas Evangelium und die gange Schrift Lafterbuch beifen, barinnen foviel und harte Strafen ber Lafter gefdrieben find. Dun ifts mahr, es geben leider viel Lafterbucher irre obne Damen und Titel, bie man billig verbeut und verbieten foll, benn fie find nicht allein gegen die driftliche Liebe, fondern auch wider naturliche Gefete. Bum dreigenten und am Ende bitte ich, alle Pralaten und Beichtvater wollten fich, wie gefagt, finden laffen und nach bem beiligen Epangelio bas Bolf nicht mit Gewalt fturmen, fon bern freundlich und fanft regieren und unterweifen, ihr Gemiffen nicht treiben, noch martern, welches ein Teufelswert ift, auf daß fie nicht eine Urfach erregen, ju fragen und wiederum ju forfchen, mober fie die Gemalt baben und mo die beimliche Beicht berfomme, baraus denn ein Aufruhr mocht erfolgen, ber ihnen ju fcmer murbe. Denn obwohl folche Beichte bas allerheilfamfte Ding ift, weiß man doch wohl, wie ber Belg auf dem Ermel ftebet. Darum noth fenn will, daß folch beilfam Ding nicht durch Frevel, Sturm, Gemalt ber Regenten anbebe gerruttet ju werben. Dan laffe fic bas Exempel bewegen. Bie viel Dings mare verblieben, mo der Papft und die Seinen bats ten obne Sturm und Frevel mit mir gehandelt und wie fie nimmer herwieder bringen mogen, mas fie verloren baben. Damit ich einen jeden gewarnet und vor Sturm Gewalt gebeten haben will. Es ift fturmen an fein Ende fommen, febet euch vor und fepb meife. Gott gebe uns allen feine Gnade. Umen \*).

<sup>\*) 2. 28.</sup> am angef. D. G. 2285.

Muf folche Beife nun, fo gewaltsam und mit Une terdruckung der Dahrheit aus der Romifchen Rirche geftoffen, befchlof Luther, die Unnahme folder Bannung und Ausstoßung burch einen offentlichen Uctus feierlich ju erklaren. Dan hatte bagumal ichon ju Bowen, Roln und Dapne feine Bucher verbrannt. Ihn jammerten nicht feine Bucher, fondern die chrifts lichen Babrheiten, bie in benfelben enthalten maren und benen man folche Schmach ermiefen. Bur Bers geltung beffen that er am to. December durch einen offentlichen Unichlag fund, wie er Billens fen, beffetben Morgens um o Uhr papftliche Decrete und Bullen ju verbrennen. Eine nambafte Babl Doctoren und Studenten begleiteten ibn vor bas Elfterthor, bas felbft richtete einer ber Dagifter ble Brandftatte ju, worauf bas fanonifde Recht, Eds und Emfers Schrife ten geworfen waren. Nachdem der Scheiterhaufen angegundet mar, marf Luther mit eigner Sand die Bulle ins Feuer und fprach: weil du ben Beiligen ] des Beren betrübet haft, fo betrube und vergebre bich das emige Relier. Dieburch erflarte er, baf er aller papftlichen Gerichtsbarkeit wollte los und lebig erach. tet fent. Mus ber mabren Rirche trat er damit fo wenig, bag er vielinehr daburch fein Band mit ber einen und allgemeinen Rirche nur fefter Enupfte. Geine Buborer bermabnete er am andern Sag, fie follten nicht meinen, bag es mit Berbrennung ber Bucher alles gethan fen und fich vor ben in benfelben enthaltetten gottlofen Lebren buten und vorfeben. Aehnliche Begegnung batte ble Bulle in Centichland vielfaltig ju erfahren. Luther ließ bald nachher eine Schrift ausgeben unter bem Effel: Urfachen , marum des Papfte und feiner Junger Bucher von D. Dt. Luther verbrannt find, worin er breifig Gage aus dem fa:

nonifden Recht aufführte, und wobei er noch erflatte: ift jemand des Papftes Bermandter und luftig, ber. unterminde fich, Diefelben Artifel ju fchugen und vers fecten, fo will ich fie ibm mobl flarer ausstreichen und derfelben viel mehr aufbringen. Es follen diefe breifig ein Unfang bes Ernftes fenn, benn ich bisber boch nur gefcherget und gefpielet babe mit bes Dapftes Cache. 3ch hab es in Gottes Damen angefangen, boffe, es fep an ber Beit, daß es auch in demfelben ohne mich fich felbst aussubre. Durfen fie meine Uttifel, ba mehr Evangelii und gegrundeter beiliger Schrift innen ift (bas ich ohne Ruhm mit Babrheit fagen und beweifen will) benn in allen Papfts Badern, verbrennen, fo verbrenne ich viel billiger ibre undriftlichen Rechtsbucher, barinnen nichts Gutes ift. Und ob etwas Gutes barinnen mare, wie benn ich pon dem Decret muß bekennen, fo ifts boch alles bar bin gezogen, baß es Schaben thun foll und ben Papft ftarten in feinem antidriftifden Regiment \*). Doch Die Juriften gu Bittenberg gurneten febr, als bie be nicht wollten umfonft beiber Rechte Doctoren fenn. fowohl des fanonischen als des burgerlichen.

Es war überhaupt fehr verdrießlich, daß die Rechtse gelehrten der damaligen Zeit nicht gleichen Schritt hiebt ten mit den Gottesgelehrten: Staat und Kirche in ihrer gegenseitigen Einheit haben, jumal in der Folge, gar üble Wirfungen davon erfahren. Die fernere Beibehaltung des alten Römisch fanonischen Rechts, worauf die Rechtsgelehrten auch in dem übrigens verbefferten Zustande der Dinge in Teutschland harenackig bestauben, legte der völligen Durchbildung des reineren Glaubens im Leben und Staat eine hemmende Kessel

<sup>\*) £. 3</sup>B. XV. 6. 1928.

an und bewieß, wie wenig biefe Gelehrten bas mabre Bedurfnig ber Beiten und den Geift der Rirchenvers befferung erkannten. Denn follte ber Grund gelten, ben fie feitdem, gemeiniglich mehr jur Entfculbigung als jur Rechtfertigung, anguführen pflegten, bag bas fanonifche Recht einheal in der gerichelichen Prapis eingewurzelt mar, fo batte mobl que bemfelbigen Grund die gange Berbefferung ber Rirche, an der fie boch übrigens Untheil nahmen, gar unterbleiben mufe fen. Rein schönerer Zeitpunct hingegen, als biefer, bot fich den teutschen Rechtslehrern an, die auch von manchen gewünfchte und in ber Folge erft recht in ibe ver Rothwendigfeit fühlbar gewordene Reformation des firchlichen Rechts ju vollbringen, das nun fo abel auf alle bie Staaten pafte, welche ben gereinigten Slauben annahmen und Altes und Reues in einer feltfamen Mifchung und meiftens gar im unteiblichften Biberfpruche enthielt. Es mare eines getehrten und mit den Rechten teutscher Mation pertrauten Mannes wurdige Arbeit gewesen, aus dem alten papstlichen Gelegbuch alles Luchtige und Treffliche, alles Bemabm te und acht Alterthumliche, alles insonderheit auf die teutiche Rirche anmendbare und mit ben Grunbidben ber Reformation ju vereinigende in einer neuen Ords nung aufzustellen und ben Furften bes gereinigten Glaubens gur Sanction porgulegen. Durch nichts batte unmittelbarer und beffer eine nach bem Bedurf nif der Beit nur gereinigte und verbefferte Berfaffung der Rirche in Teutschland, mogu alle mefentlichen Gles mente vorhanden maren; begrundet und fcon jest me nigftens konnen vorbereitet merben. Statt deffen fpiele ten die Rechtslehrer auch in der neuen und gang vers anderten Belt bie alte Leper noch Jahrhunderte fort, bis endlich, wie es voraususchen und auch natürlich

war, bas Rirchenrecht von bem Staatsrecht gar vers brangt und vernichtet murbe.

Luthers Begriffe vom Papftthum und ber Rirche hatten fich bajumal fcon ju einem hoben Grade von Rlarheit, Festigkeit und Bufammenbang ausgebildet: welches wohl beutlich beweifet, wie oft diefe Dinge ein Begenftand feines Dachdentens gewesen maren. Er murbe auch überdief durch einen Gegner befone bere barauf bingezogen, ber ibm noch im Jahr 1520. in ben Burf tam. Gin Frangiscaner in Leipzig, 2hus guftinus von Alveld, wollte burch allerlei teutsche und lateinifche Schriften, Die er gegen Luther berausgab, an diefem jum Ritter werden, erhub und vertheis bigte insonderheit des Papftes Gewalt und eine Zeit lang übernahmen es andere, bem leeren Schwager ju antworten. Enblich foderte er Luther in einem Brief eigende und grob beraus, erflarte ibm, daß man ibn nachstens bart anfallen werde. Sierauf er folgte den Luthers Schrift vom Papftthum ju Rom, wider denn hochberuhmten Romanifien ju Leipzig \*). Es ift, fagt er bier ju Unfang, abermals etwas neues auf den Plan fommen, nachdem es diefe Jahre mobl geregnet und viel neuer Beit ermachfen. Biel baben mich bieber mit Schmachworten und herrlichen Lugen angetaftet, welchen es nicht febr gelungen. Dun thun fich allererft die tapfern Selden bervor gu Leipzig auf bem Markt, die fich nicht allein wollen laffen anfehn, fondern auch jedermann mit Streit bestehn. Splver fter, Rajetanus, Ed, Emfer und nun Roln und 26 wen haben ihre Thaten redlich an mir erzeiget, Ehre und Ruhm, wie verdienet, erlanget und des Papftes und Ablag Sache wider mich alfo beschüßet, daß fie

<sup>\*)</sup> Cuth. 25. XVIII. &. 1196.

wollten, es mare ibnen beffer gerathen. Buleft baben fich etliche taffen dunten, bas befte fene, mich angus greifen, wie die Pharifder Chriftum, Matth. 22, 35. haben einen aufgeworfen und gedacht : gewinnet ber, fo haben mir alle gewonnen; wird er übermunden, fo ift er allein verloren. Und achtet ber hochgelahrte, fürfichtige Meibhard, ich foll es nicht merten. Dun wohlan, daß ihnen nicht alle Dinge miflingen, will ich mich eben ftellen , als verftunde ich bas Spiel gar nicht; bitte, fie wollten wiederum, fo ich auf den Gack werde fcblagen, nicht merten, daß ich den Efel bab wollen treffen. Und mo fie biefe Bitte nicht wollen erhoren, fo bedinge ich juvor: mo ich murde etwas wider die neuen romanistischen Reger und Schriftlas fterer fagen, daß fiche nicht allein annehme ber arme unmurbige Schreiber ju Leipzig im Barfugerflofter, fondern vielmehr die großbergigen gabndrichen, die fich nicht burfen an Lag geben, und boch gern wollten flege baftig werben unter eines andern Damen. 3ch bitte, ein jeglich fromm Chriftenmenfch wollte meine Borte alfo aufnehmen, ob fie vielleicht fpottifch ober fpigig fenn murden, als aus einem Bergen gefprochen, bas fich bat muffen mit großem Webe brechen und Ernft in Schimpf mandeln, angefeben, baß ju Leipzig, ba boch auch fromme Leute find, die die Schrift und Gottes Bort mit Leib und Seel erretten, ein folder Lafterer offentlich redet und fcreibet, der die beiligen Sottes Wort nicht bober acht und handelt, denn als batte fie ein Stod's ober Geldnarr in der Faftnacht für ein Dabrtein erdichtet. Diemeil benn mein Berr Chriftus und fein beiliges Bort, fo theuer mit feinem Blut erfauft, fur eine Spott : und Dachrede wird ger achtet, muß ich den Ernft fahren laffen und verfuchen, ob ich auch narren und fvotten gelernt babe. Du

weißt ja, mein Berr Jefu Chrifte, wie mein Bergftebet gegen folche beine Erglafterer; ba verlaß ich mich auf und laß es malten in beinem Damen. Amen. Sie werben bich ja laffen einen herrn bleiben. Amen. Bir bandeln eine Gache, die foviel an ihr felbft, un nothig ift, obn welcher Erfundigung ein jeglicher mobl Chrift bliebe; aber unfere Duffigganger, Die alle Saupt fachen des driftlichen Glaubens felbft mit Suffen tre ten, muffen folde Sachen treiben und andere Leute bemuben, auf daß fie nicht umfonft auf Erden leben. Mamlich dief ift die Sache: ob das Papftebum ju Rom, wie es in berubiger Befigung der Gewalt ift über die gange Chriftenheit (wie fie fagen) berfom men fen von gottlicher ober menfchlicher Ordnung? und mo bem fo mare: ob man chriftlich fagen moge, daß alle andere Chriften in der gangen Belt Reber und Abtrunnige fenn, ob fie gleich diefelbige Saufe, Sacrament, Evangelium und alle Artifel des Glaw bens mit uns eintrachtiglich halten, ausgenommen, daß fie ihre Priefter und Bifchofe nicht von Rom ber flatigen laffen ober, wie jest, mit Geld faufen und wie die Teutschen fich affen und narren laffen, als ba find die Moscowiter, die meifen Reufen, die Grio chen, Bohmen und viel anbere große Lander in ber Belt. Denn biefe alle glauben, wie wir, taufen, wie wir, predigen, wie mir, lebren, wie mir, balten auch ben Papft in feinen Ehren, ohne baf fie nicht Gelb geben fur ibre Bifchofe und Priefter ju beftatigen, wollen fich auch nicht mit Ablag, Bullen, Blei, Der gament, und mas ber romifchen Baaren mehr find, nicht laffen fcinden und fcanden, wie die trunfenen, wollen Teutfchen thun, find auch bereit, bas Evange lium ju boren von dem Papft oder Papfte Botichafe ten und mag ihnen boch nicht wiederfahren. hier wird gezeigt, es fev ben Romern nur um bas teut

fche Weld ju thun. Wenn Teutschland, beift es bier, auf die Rnie fiele und betete, bag ber Papft und bie Romer an fich nahmen derfelben Gewalt und unfere Bifchofe und Priefter ohne Geld, umfonft bestätigten, wie bas Evangelium faget: gebets umfonft, denn ihr habts auch umfonft, Matth. 10, 8. und follen alle Rirchen mit guten Predigern verforgen, fintemal fie boch ubrig reich find und genug haben, baf fie michteten Geld jugeben und fo man brauf brange, es ge bubre ihnen aus gottlicher Ordnung, glaube ficherlich, wir murben erfinden, daß fie allefammt ftarfer man den barob fenn, daß nicht gottlicher Ordnung mare, folche Dabe ohne Beld ju haben, benn je jemand gemefen ift, murben balb ein Glöflein finden, bamit fie fich herauswidelten, wie wir jest finden, daß fie fich bineinflechten, murben fich mit aller Bitte nicht laffen baju treiben. Aber biemeil es Gelb gilt, fo muß es gottliche Ordnung fenn. Ein andrer Grund ift naturliche Bernunft und lautet alfo: 2. Gine jede liche Gemeine auf Erden, foll fie nicht gerfallen, muß baben ein leiblich haupt unter bem rechten Saupt Chrifto. B. Diemeil benn die gange Chriftenbeit ift eine Gemeinde auf Erden, muß fie ein haupt haben, und das ift der Papft. Diefer Schreiber hatte feine verkehrte Bernunft mobt babeim behalten oder fie vorher in Sprachen ber Schrift ergrandet, auf baß er nicht fo lacherlich und vertehrlich fürgabe, ben Glaus ben und gottliche Gefete mit bloger Bernunft ju grunden. Denn fo bie Bernunft foleuft, bag wie eine leibliche Gemeine muß haben einen leiblichen Dberheren, ober wird nicht befteben, fo fchleuft fe auch weiter, bag, wie eine leibliche Gemeine nicht ber fichet ohne Weiber, alfo mußte man auch ber Chris ftenheit ein leiblich gemein Beib geben, baß fie nicht

vergebe; bas wirb je eine weibliche Sure fenn muffen. Deffelbengleichen eine leibliche Gemeine beftebet nicht obne eine gemeine leibliche Gradt, Saus, Land, fo muffre man der Chriftenbeit auch eine gemeine Stadt, Baus und Land geben. Wo will man das finden? Bum erften nun, baß 21. faget: es muß eine jechliche Gemeine auf Erden ein einigen leiblichen Saupt bo ben unter Chrifto, ift nicht mabr. Bieviel findet man Fürftenthumer, Schloffer, Stadte, Saufer, da zween Bruber oder herren gleicher Gewalt regieren? hat fich doch bar Romische Reich lange Zeit und, viel an bere Reiche in der Belt obne ein einiges Saupt auf beffe regieret? Bie regieren fett bie Giogenoffen? Stem im weltlichen Regiment ift überall fein einiga Dharberr, fo mir doch alle ein menfchlich Gefchlecht pon einem Bater Idam berfommen find. Das Sb nigreich von Frankreich bat feinen Rania, Ungarn fei nen, Polen, Danen und ein jechliches feinen eigenen und find boch alle ein Bolk bes weltlichen Grandes in ber Chriftenbeit, ohne ein einiges Saupt und jer fallen barum biefelbigen Reiche nicht. Darum ift bas ein folecht Fürgeben von folden meltlichen, unbeftan bigen Gleichniffen etwas in Gottes Ordnung ju mef fen, fo es in menfchlichen Ordnungen niches fcaffet. Und fo ich abermal gleich juliefe bem Eraumer feinen Traum mabr fenn, daß feine Gemeine moae ohne ein einig leiblich Saunt beftebu, wie will bas folgen, baf es auch in der Chriftenheit alfo fenn muffe? 3d febe mobl, daß der arme Erdumer meinet in feinem Ginn, driftliche Gemeine fen gleich einer andern weltlichen ' Gemeine. Damit er offentlich an Sag giebt, daß er noch nie gelernet babe, mas bie Chriftenheit ober drift liche Gemeine fen. Und folden groben, biden, fibr rigen Brrthum und Unwiffenbeit batte ich nicht ge meinet, baf in irgend einem Denfchen mare, viele weniger in einem Leipzigfchen Beiligen; barum muß ich jupor erflaren biefem groben Sirn und andern, fo burch ibn verführt, mas doch beife die Chriftenheit und ein haupt der Chriftenheit. Die Schrift redet von ber Chriftenheit gar einfaltiglich und nicht nur auf eine Beife. Die erfte Beife ift, baf die Chriftenheit bei bet eine Berfammlung aller driftglaubigen auf Erben, wie wir im Glauben beten: ich glaube an ben beili gen Beift, eine Gemeinschaft ber Beiligen. Diefe Gemeine beifet eine Berfammlung aller berer, bie im rechten Glauben, Liebe und hoffnung leben, alfo, baß ber Chriftenheit Befen, Leben und Ratur fen nicht eine leibliche Berfammlung, fondern eine Berfamme lung der Bergen in einem Glauben, mie Paulus fae get Ephef. 4, 5, Gine Laufe, ein Glaube, ein herr. Ilfo, ob fie foon find leiblich von einander getheilet taufend Deilen, beifen fie doch eine Berfammlung im Beift, biemeil ein jechlicher prediget, glaubet, boffet, liebet und lebt, wie ber andere. Wie mir fingen vom beiligen Geift: ber bu haft allerlei Sprachen in die Einigfeit bes Glaubens versammlet. Das beift nun eigentlich eine geiffliche Einigkeit, von welcher Menfchen beifen, eine Gemeine ber Beiligen: welche Einigfeit allein genug ift, ju machen eine Chriftenheit, obne melde feine Ginigfeit, es fen ber Statte, Beit, Perfon, Bert ober mas es fepn mag, eine Chriftens beit machet. Siebei muffen wir nun Chrifti Bort boren, ber, vor Dilato von feinem Ronigreich gefraget, antwortet alfo: mein Reich ift nicht von biefer Belt Joh. 18, 36, Das ift je ein flarer Spruch, damit bie Chriftenheit wird ausgezogen von allen meltlichen Gemeinden, baf fie nicht leiblich fen. Er faget noch flarer Luc. 17, 20, bas Reich Gottes fommt nicht

mit dufferlicher Beife u. f. f. Dich wunbert, baf folde farte, flare Sprude Chrifti fo gar fur Fafte nachtstarven gehalten werben von diefen Romaniften. Mus meldem flarlich jebermann verftebet, bag bas Reich Gottes (fo nennet er feine Chriftenheit) ift nicht au Rom, auch nicht an Rom gebunden, weder bie, noch da, fondern mo da inwendig der Glaube ift, ber Menfch fen au Rom, bie oder da. Alfo, daß es en logen und erftunten ift und Chrifto als einem Lugner widerftrebet, mer da faget, daß die Chriftenbeit # Rom ober an Rom gebunden fen, viel weniger baf bas Saupt und Gewatt da fen aus gottlicher Orbe nung. Darunt mer da faget, daß eine außerliche Ber fammlung oder Ginigfeit machet eine Chriftenheit, ber redet das feine mit Gemalt; und mer die Schrift Darauf zeucht, der führet die gottliche Bahrheit auf feine Lagen und macher Gott ju einem falfchen Bew gen, wie diefer elende Romanift thut, ber alles, mas von der Chriftenheit gefdrieben febet, zeucht auf die außerliche Pracht Romifcher Gewalt, fo er boch nicht laugnen mag, daß das mehrere Theil Diefes Saufens und fonderlich ju Rom felbft, nicht find in ber geift lichen Ginigfeit, bas ift, in ber recheen Chriftenbeit, um ihres Unglaubens und bofen Lebens willen. Denn mo bas mabre Chriften machte, daß man in ber au Berlichen Romifchen Ginigfent ift, fo mare fein Gam ber unter ihnen, bedurften auch des Glaubens nicht, noch Gottes Gnaden, Davon fie Chriften murden, fondern mare genugfam biefelbe außerliche Ginigfeit. Daraus folget und muß folgen, daß, gleich wie unter ber Romifchen Einigkeit fenn, nicht Chriften macht, alfo muß außer berfeiben Ginigfeit fenn, nicht Reber noch Undriften machen und will boren, wer mir bas will auflosen. Denn was noth ift ju fepn, bas muß

einen rechten Ehriften machen. Dachet es aber nicht einen rechten Chriften, fo muß es nicht noth fenn, gleichwie es auch nicht einen rechten Chriften macht, ich fen ju Bittenberg ober ju Leipzig. Dun ifte flar, baf die duferliche Einigkeit Romifcher Berfammlung macht nicht Chriften, fo macht ihre Meuferung auch feinen Reger ober Abtrunnigen. Darum muß auch nicht mabr fenn, bag es gottliche Ordnung fen, unter ber Romifchen Gemeine ju fenn. Denn wer eine gittliche Ordnung balt, ber balt fie alle und mag feine ohne bie andere gehalten werden Jac. 2, 10. Item, fo alle leibliche Gemeinde einen Damen bat von ihrem haupt, wie wir fagen: die Stadt ift Churs fürstifd, diefe ift herzogisch, diefe ift Franklich, folle billig die gange Chriftenheit auch Romifc, oder Des terfc oder Dapftifc beigen. Barum beifet fie benn Chriftenheit, warum beißen wir Chriften, als von une ferm haupt und find boch noch auf Erben? Damit wird angezeiget, daß der gangen Chriftenbeit tein ans ber haupt ift auch auf Erben, benn Chriftus, biemeil fie feinen andern Damen hat, denn von Chrifto. Darum fchreibet St. Lucas Apoftelgefch. 11, 26. daß bie Junger haben vorbin Antiochent gebeißen, ift aber balb gewandelt und find Chriften genannt worden. Beiter folget bas: wie der Mensch ift von zwei Nasturen, Leib und Seele, also wird er nicht nach dem leibe gerechnet ein Gliedmaaß der Christenheit, sons bern nach ber Seele, ja nach bem Glauben. Sonft mochte man fagen: daß ein Mann ein eblerer Chrifte ware, benn ein Beib, wie die leibliche Person eines Mannes beffer ift, benn bes Beibes. Stem, bag ein Dann ein großer Chrifte, benn ein Rind, ein Gefuns ber ein ftarferer Chrifte, benn ein Siecher, ein Berr, Frau, Reicher und Dachtiger ein befferer Chrifte, benn

ein Rnecht, Dagb, Armer und Unterthaner, ba bod St. Paulus wiberfpricht Gal. 3, 27. 28. In Chrb fto Ift fein Mann, Fein Beib, fein Berr, fein Rnecht, fein Jube, fein Beibe, fondern (mas die leibliche Ber fon anbetrifft) ift alles gleich. Ber aber mehr glau bet, boffet, liebet, ber ift ein befferer Chrifte, alfo, daß es offenbar ift, daß Die Chriftenbeit eine geiftliche Gemeine, die unter bie weltlichen Gemeinen nicht mas neidblet werben, als wenig als bie Geifter unter bie Leiber, ber Glaube unter Die jeitlichen Gater. Das ift mohl mahr, daß gleichwie ber Leib ift eine Figur ober Bild ber Seelen, alfo ift auch Die leibliche Gu meine ein Furbild biefer driftlichen, geiftlichen Go meine; baß gleich wie die leibliche Gemeine ein leibe lich haupt bat, alfo auch die geiftliche Gemeine ein geiftlich Saupt. Wer fonnte aber fo unfinnig fenn, ber da wollte fagen, daß die Seele mufte haben ein leiblich Saupt? bas mare gleich, als wenn ich fprache: ein lebendig Ebler mußte an feinem Leibe auch ein gemablet Saupt haben. Batte biefer Buchftaber (Bud) fcreiber follt ich fagen) verftanden, mas eine Chriften beit mare, er batte fich ohne 3meifel geschamet, fole des Buchs ju gebenten. Das nun ein Bunber, baß aus einem finftern, irrigen Ropfe fein Licht, fonbern eitel fcmarge Finfterniß tomme ? Alfo faget St. Daw lus Col. 3, 3. bag unfer Leben fen nicht auf Erben, fondern mit Chrifto in Gott verborgen. Denn fo bie Chriftenheit mare eine leibliche Berfammlung, fo tonnte man einem jechlichen an feinem Leibe anfeben, ob er ein Chrifte, Turte ober Jube mare; gleich als ich fann an feinem Leibe anfeben, ob er ein Dann, Belb ober Rind, fcmarg oder weiß fev. Muffer diefem ift nun noch eine andere Beife, von der Chriftenheit ju reden. Dach der beißet man die Chriftenbeit eine Berfamm lung in einem Saus ober Pfarr, Bisthum, Ergbisthum, Papfttbum, in welcher Sammlung geben die außerlichen Webehrben, als Gingen, Lefen, Defiges mand. Und por allen Dingen beifet man bier ben geiftlichen Stand Die Bifchofe, Priefter und Ordense leuce: nicht ums Glaubens willen, ben fie vielleicht nicht baben, fonbern daß fle mit außerlichen Galben gefegnet find, Rronen tragen, fonderliche Rleiber tras gen, besondere Gebete und Berte thun, Def balten, ju Chor fteben und alles beffelbigen außerlichen Gote tesdienftes Theinen ju thun. Biewohl nun bem Borte lein: Beiftlich ober: Rirche, bier Bemalt gefdicht, daß folch außerlich Befen alfo genannt wird, fo es bod allein den Glauben betrifft, ber in ber Geelen recht mabrhaftige Beiftliche und Chriften machet, bat boch der Brauch überhand genommen, nicht gu fleiner Berführung und Brrthum vieler Seelen, die ba meis nen, folch außerlich Gleifen fen ber geiftliche und mabre baftige Stand ber Chriftenheit oder Rirche. Bon bles fer Rirche, mo fie allein ift, ftebet nicht ein, Buchfiab in der heiligen Schrift, daß fie von Gott geordnet fen. Darum um mehreres Berftandes und der Rurge willen wollen wir die gibo Rirchen nennen mit une tericiedlichen Namen. Die erfte, die naturlich, grunde lich, wefentlich und mabrhaftig ift, wollen wir beißen eine geiftliche, innere Chriftenheit! nicht, daß wir fie von einander ichneiden wollen, fondern gugleich, als wenn ich von einem Menfchen rede und ihn nach ber Seelen einen geiftlichen, nach bem Leibe einen leiblichen Menfchen nenne oder wie der Upoftel pflegt innerlichen und außerlichen Menfchen ju nennen. Als fo auch die driffliche Berfammlung, nach den Seelen, eine Gemeine in einem Glauben eintrachtiglich, wie wohl nach bem Leibe fie nicht mag an einem Ort

versammelt werden, boch ein seclicher Saufe an feb nem Ort versammelt wirb. Diefe Chriftenbeit wirb burchs geiftliche Recht und Pralaten in der Chriftem beit regiert. Sier berein geboren alle Bapfte, Rarbi nale, Bifchofe, Pralaten, Priefter, Monche, Ronnet und alle, ble im auferlichen Befen für Chriften ge balten merben, fie fepen mabrhaftig grundliche Chrb ften ober nicht. Denn obwohl biefe Gemeine nicht macht einen mabren Chriften, bieweil befteben mogen alle bie genannten Stande ohne ben Glauben, fo bleibet fle boch nimmer ohn etliche, bie auch baneben mabrhaftige Chriften find. Gleichwie ber Leib machet nicht, bag die Seele lebet, doch lebet mobl die Seele im Leibe und auch mobl ohne ben Leib. Die abet ohne Glauben und ohne bie erfte Gemeine in biefen andern Gemeinen fiud, find todt vor Gott, Gleiener, und nur wie holgerne Bilder ber rechten Chriftenheit. Und alfo ift das Bolt von Ifrael eine Figur geweft bes geiftlichen Bolfs im Glauben versammlet. Det britten Beife nach ju reden beifet man auch Rirchen nicht die Chriftenbeit, fondern die Baufer ju Gottes bienft erbauet. Und weiter ftredet man bas Bortlein! geiftlich in die geiftlichen Gater, nicht derer, die mabr haftig geiftlich find burch ben Glauben, fondern bie in ber andern leiblichen Chriftenheit find und beifen berfelben Guter geiftlich ober ber Rirchen. Wieberum der Laven Guter beißen fie weltlich, obgleich die Laven in ber erften geifilichen Chriftenbeit viel beffer find, und recht geiftlich. Dach biefer Beife geben jest faft alle Berfe und Regiment ber Chriftenbeit und ift bet Damen auf geiftlich Gut gezogen, bag man jest nichts andere barunter verfteht. Run mollen mir feben von bem Saupte der Chriftenheit. Aus bem allen folget, daß die erfte Christenheit, die allein ift die wahrhafe tige

tige Rirche, mag und fann fein Saupt auf Erden baben und fie von niemand auf Erden, weder Bifchof noch Papft, regieret mag werden : fondern allein Chris flus im himmel ift bie bas haupt und regieret allein. Das bewähret fich jum erften alfo: wie fann bie ein Menfc regieren, das er nicht weiß noch erfennet? wer fann aber miffen, welcher mahrhaftig glaubet ober nicht? ja wenn fich bieber papftliche Gewalt ftredte, fo fonnte er ben Chriftenmenfchen ibren Glauben nebe men, führen, mehren, mandeln, wie er wollte, wie Chriftus fann. Bum andern bemabret fichs aus ber Art und Matur des Saupts. Denn eines jechlichen eingeleibet Saupts Datur ift, daß es in feine Gliede maafen einfließe alles Leben, Sinn und Bert, mel des auch in weltlichen Sauptern bewiefen wirb. Denn ein Rurft des Landes einfleußet in feine Unters thanen alles, mas er in feinem Ginn und Willen bat und machet, daß alle feine Unterthanen ibm einen gleichen Ginn und Willen empfaben und thun alfo das Bert, das er will. Beldes Bert benn mabre baftig beifet aus dem Rurften gefloffen in feine Une terthanen : benn ohne ibn batten fie das nicht gethan. Run mag fein Menfc des andern noch, feiner eignen Seelen den Glauben und alle Ginne, Billen und Berte Chriffi einfloffen, denn allein Chriftus. Denn fein Papft, fein Bifchof mag fo viel thun, daß der Glaube und mas ein driftlich Gliedmaaf baben foll. in eines Menfchen Berg erftebe. Weiter folget, bag Chriftus in Diefer Rirchen mag feinen Bicarjum bae ben, darum ift ein Papft oder Bifchof nimmermehr, mag auch nicht werden, Chrifti Bicarius ober Statts balter in diefer Rirchen. Das bemabret fich alfo: benn ein Statthalter, fo er feinem Beren gehorfam ift, mirtet, treibet und einfleußet eben daffelbige Berf

in ben Unterthanen, bas ber Berr felbft einfleußet. Bie mir bas feben im weltlichen Regiment, bag ein Willen und Meinung ift des herrn, Statthalters und Unterthanen. Aber ber Papft mag nicht Chrifti, feis nes herrn, Wert (bas ift, Glauben, hoffnung und Liebe und alle Gnade mit Tugend) einflogen oder machen in einem Chriftenmenfchen, wenn er gleich bei liger mare, denn St. Peter. Und ob folche Gleich nif und Bemabrung ben Stich nicht hielten, die boch gegrundet find in der Ochrift, fo ftebet doch ftarf und unbeweglich St. Paulus Ephef. 4, 15. 16. ba er ber Chriftenheit nur ein Saupt giebt. Die fpricht ber Upoftel, daß die Befferung und Bermehrung der Chrb ftenbeit, welche ein Rorper ift Chrifti, fomme allein aus Chrifto, ber ihr Saupt ift. Und mo mag ein ander Saupt erfunden werden auf Erden, bem folche Art mag jugeeignet werden? Gintemal biefelben Saup ter das mehreremal felbft nichts haben, noch von Liebe, noch vom Glauben. Dazu bat er Diefe Borte ibm felbit, Et. Peter und jedermann gefaget. Und mo ein ander Saupt mare noth gewesen, batte er gar untrem lich baffelbe verschmiegen. Ich meiß mohl etliche, die ju biefem und bergleichen Opruchen fagen burfen, Paulus haben geschwiegen und damit nicht gelaugnet, baß auch Ct. Peter ein haupt fen, fondern er babe ben Unverftandigen geringe Milchfpeife gegeben t Cor. 3, 2. Die fiebe ju, fie mollen, daß es Doth fen ju ber Seligkeit, Peter fur ein Saupt ju baben, und find fo frech, daß fie durfen fagen, Paulus habe die Dinge gefchwiegen, die ju ber Seligkeit noth feven. Alfo muffen die unvernunftigen Blode Paulum und Sottes Wort ebe laftern, ebe fie ihren Irrthum lie Ben übermunden feyn. Und beifen das Milchfpeifen, wenn man von Chrifto predigt und ftarte Speife,

wenn man von St. Peter prediget; gerade als mare Petrus ein bober, groffer, ichiverer Ding ju verfteben, benn Chriftus felbft. Das beifet die Schrift ausgelegt und D. Luthern übermunden. Go muß man dem Regen entlaufen und ins Baffer fallen. Bas follten folche Schwager ausrichten, fo mir mider die Bohmen und Reber follten bisputiren? Furmahr nichts mehr, benn bag wir bamit und alle ju Spott machten und ihnen Urfach gaben, bag fie uns alle fur unfinnige, tobende Ropfe hielten und ihren Glauben burch folche ber unferen Marrheit nur fefter bielten. Frageft bu aber : fo bie Pralaten weber Saupter noch Statthalter find über diefe gelfilichen Rirchen, mas find fie benn? ba lag dir bie Lapen auf antworten, die ba fagen: St. Peter ift ein Brolfbote und andere Upoftel find auch 3mblfboten. Barum will fich ber Papft fcamen, ein Bote ju fenn, fo St. Peter nicht hoher ift? Gebet euch aber fur, ihr Laben, daß euch die bochgelahrten Romaniften nicht als Reger berbrennen, bag ihr ben Papft wollt gu einem Boten und Brieftrager machen. Aber ihr habet wahrlich einen guten Grund : benn Avostolus auf Griechifch beißet ein Bote auf Teutsch und fo nennet fie bas gange Evangelium. Go fie benn alle Boten find eines Berrn Chrifti, wer will fo narrifd fenn, bag er fage: ein folder großer Berr in folder großen Gache ju ber gangen Belt, habe nur einen Boten und berfelbe mache barnach andere eigene Boten? fo mußte man St. Peter nicht einen Bmolf. boten, fondern einen einigen Boten nennen und bliebe feiner ein 3mblfbote, fondern maren alle St. Peters Mochteft but fagen ! ja, es mag aber wohl ein Bote über den andern fenn, fage ich: einer mag beffer und geschickter fenn, benn ber anbere, gleichwie St. Paulus mar gegen Petro. Aber bleweil fie eis

nerlei Botichaft bringen, fann feiner bes Umtes hale ber über ben andern fepn. Go ift aber Gt. Deter fein 3mbifbote, fondern der Gilfboten Berr und ein besondrer Bote. Darum, diemeil alle Bifchofe nach gottlicher Ordnung gleich find, und an ber Upoftel ftatt figen, mag ich wohl bekennen, daß aus menfche licher Ordnung einer über den andern ift in ber aufe ferlichen Rirche. Denn bie einfleußet mohl der Papft, mas er im Ginn hat, als ba ift fein geiftlich Gefes und Menschwert, da mit auferlichen Dompen die Chris ftenbeit wird regleret: aber bavon merden feine Chris ften, wie gefaget ift, find auch feine Reger, die nicht unter benfelben Wefeben und Dompen oder menfchlie der Ordnung find. Denn fo manch Land, fo manche Sitten. Das wird alles bestätiget burch den Artifel: ich glaube in dem beiligen Geift, eine beilige drifflis de Rirche, eine Gemeine ber Beiligen. Diemand fpricht alfo: ich glaube in bem beiligen Geift, eine beilige Romifche Rirche, eine Gemeinfchaft der Romer, auf daß es flar fen, daß die beilige Rirche nicht an Rom gebunden, fondern fomeit die Belt ift, in einem Glauben verfammelt geiftlich und nicht leiblich. Denn mas man glaubet, ift nicht leiblich noch fichtiglich. Die außerliche Romifche Rirche feben wir alle: barum mag fie nicht fenn die rechte Rirche, Die geglaubet wird, welche ift eine Gemeine ober Sammlung ber Beiligen im Glauben; aber niemand fiehet, mer bei lig fen ober glaubig. Die Beichen, barbei man außere lich merten fann, mo diefelbe Rirche in der Belt ift, find die Taufe, Sacrament (Abendmahl) und bas Evangelium und nicht Rom, diefer oder jener Ort. Denn wo die Laufe und Evangelium ift, da foll nie mand zweifeln, es fepen Beilige da und folltens gleich eitel Rinder in der Wiegen fepn. Rom aber oder

papffliche Gewalt ift nicht ein Zeichen ber Chriftene beit: benn biefelbe Bemalt macht feinen Chriften, fo wie die Taufe und Evangelium thut, darum gehoret fie auch nicht gur rechten Chriftenheit und ift eine menfchliche Ordnung. Darum rieth ich diefem Romas niften, daß er noch ein Jahr in die Ochule gehe und lerne, mas doch hieße eine Chriftenheit oder ein Saupt der Chriftenheit, ebe er die armen Reger mit folchen hoben, tiefen, breiten und langen Schriften vertreibet. Es thut mir aber in meinem Bergen mebe, daß mir leiden muffen von folden tollen Beiligen, daß fie die beilige Schrift alfo frech, frei und unverschamt gerreis Ben und laftern, fich unterfteben die Schrift ju bandeln, fo fie nicht genugfam find, daß fie die Gaue buten follten. 3ch habe bisber gehalten, mo man etwas mit der Schrift foll bewahren, mufte diefelbe Schrift eigentlich ju ber Sache bienen. Aber nun lerne ich, baff es genug fen, viel Schrift rips raps jufammen. werfen, es reime fich ober nicht. Also ift bas auch gerban, daß er fcreibet im Lateinifchen und Teutschen, Dag Chriftus fen ein Saupt der Turten, ber Beiden, der Chriften, der Reber, der Rauber, der Suren und Buben. Es mare nicht Bunder, daß alle Stein und Bolt im Rlofter den Unfeligen ju Sod anfahen und ane fcbrieen um folder greulichen Lafterung willen. foll ich fagen? ift Chriftus nun ein hurenwirth mor den aller hurenhaufer, ein haupt aller Morder, aller Reger und aller Schalle? Bebe dir, bu unseliger Menfch, daß du deinen Geren alfo jur Lafterung vor aller Belt fegeft. Der arme Menfc will fcreiben, von dem haupt der Chriftenheit und vor großer Loll heit meinet er, haupt und herr fen ein Ding. Chrb ftus ift wol ein Berr aller Dinge, ber Frommen und der Bofen, der Engel und der Teufel, der Jungfrauen

und der huren; aber ertift nicht ein haupt, benn ab lein der frommen, glaubigen Chriften in dem Geift versammlet. Denn ein Saupt muß eingeleibet fenn feinem Rorper, wie ich aus St. Paulus Ephel. 4, 15. 16. bemabret und muffen die Gliedmaagen aus bem Saupt hangen, ihr Werk und Leben von ihm ba: ben. Darum mag Chriftus nicht fenn ein Saupt it gend einer bofen Gemeine, ob diefelbe ibm mohl um terworfen ift, als einem Beren. Gleichwie fein Reid, Die Chriftenbeit, ift nicht eine leibliche Gemeine ober Reich, doch ift ihm alles unterworfen, was geiftlich, leiblich, bollisch und himmlisch ift. Alfo baben wir, daß diefer Lafterfcbreiber im erften Grunde bat mid gelaftert und gefchmabet, in diefem andern Grunde hat er Chriftum viel mehr benn mich gelaftert. Denn ob er wohl fein beiliges Gebet und Faften gegen mid armen Gunder grob achtet, bat er mich bennoch nicht jum hurenwirth und Sauptbuben gemacht, wie er Chrifto thut. Dun folget der dritte Grund, ba muß bie bobe Majestat Gottes berhalten und der beilige Beift ein Lugner ober Reger merben, daß nur bie Ro maniften mahr bleiben. Der britte Grund ift aus ber Schrift genommen und lautet ber erfte alfo; bas Alte Teftament ift gemefen eine Rigur des Meuen So ftaments; biemeil benn baffelbe bat einen leiblichen oberften Priefter gehabt, fo muß ja bas Deue auch eb nen folden haben, wie wollte anders die Rique erfale let merben, fo boch Chriftus bat gefaget Matth. 5, 18. Micht ein Buchftabe, nicht ein Titel foll vergeben von dem Gefebe und muß alles erfullet merben. Haec ille. Romifcher, thorigter, blinder Buch ift mir nie por Es bat vorbin auch einer baffelbe miber fommen. mich geschrieben fo grob narrisch, daß iche babe muffen verachten. Aber weil fie noch nicht wißig find won

ben, muß ich mit groben Ropfen groblich reben. 3ch febe wohl, der Efel verftebet das Saitenfpiel nicht, muß ihm Difteln vorlegen. Bum erften ift bas offente lich, daß Figur und Erfullung der Figur haben fich . gegen einander, wie ein leiblich und geiftlich ober aus Berlich und innerlich Ding, daß alles, was man in der Figur hat mit leiblichen Mugen gefeben, deß Ers fullung muß man allein mit bem Glauben feben oder ift nicht Erfullung. Das muß ich mit Erempeln bes mabren. Das jubifche Bolt ift leiblich aus bem leibe lichen Lande Egypten burch viele Bunderzeichen ges gangen, wie im Erodo ftebet 2. Mof. 17, 37. Diefe Figur bedeutet nicht, daß wir auch leiblich aus Egyps ten geben follen, fondern unfre Geele durch einen rechten Glauben gehet aus von den Gunden und geiftlicher Gewalt bes Teufels: daß gleich des judie fcen Bolts leibliche Berfammlung bedeute bas geifts liche innerliche Berfammlung des Chliftenvolfs im Glauben. Go fortan bas gange Alte Teftament, mas es bat in leiblichen, fichtbaren Dingen, bedeutet im Reuen Teftament geiftlich, innerlich Ding, Die man nicht feben fann, fonbern im Glauben allein befiet. Alfo perftund St. Augustiuus die Figuren auch, ba er faget über Job. 3: unter ber Figur und ihrer Er, fullung ift folder Unterfchied, daß die Figur gab zeit, lich Gut und Leben: aber die Erfullung gieber geift lich und ewig Leben. Dun mag ber auferliche Pracht Romifcher Gewalt weber zeitlich noch ewig Leben ges ben; darum ift er nicht allein feine Erfallung der Fie gur, fondern auch geringer, benn die Figur Maron, welcher mar aus gottlicher Orbnung. Denn fo bas Pabftibum bas ewige und zeitliche Leben gabe, fo maren alle Papfte felig und gefund. Aber iver Chris fum bat und die geiftliche Rirche. der ift mabrlich

felig und bat ber Rique Erfallung, boch nur im Glauben. Dieweil benn bes Papftes außerliche Pract und Ginigfeit mit ben Mugen mag gefeben werben und wir das alle feben, fo ifte nicht moglich, baf er follte irgend einer Figur Erfullung fenn. Denn Er fullung ber Figuren muffen nicht gefeben, fondern ge glaubet werden. Dun fiebe, find bas nicht feine Meifter, die den oberften Priefter im A. E. machen eine Figur des Papftes, ber auch ja mehr in aufer licher Pracht ift, benn jener, und foll alfo ein leibe lich Ding eine leibliche Figur erfallen? Das mare nicht anders, denn baf Figur und Erfallung maren gleich eine wie das andre. Soll nun die Rique bo fteben, fo muß ber neue Sobepriefter geiftlich fenn, feine Bierde und Geschmuck geiftlich fenn. Das bar ben auch die Propheten gefeben, ba fie von uns ge faget haben Pf. 132, g. deine Priefter merden ange jogen fenn mit bem Glauben ober Gerechtigfeit, und beine Gemeiheten werden mit Freuden gezieret fenn. Als follt er fagen: unfre Priefter find Rigur, find mit Geiben und Purpur gefleidet außerlich, aber beine Priefter werben mit Snaben inmendig gefleibet fenn. Alfo liegt bie barnieder der elende Romanift mit feiner Rique und umfonft fo viel Schrift jufammen wirft. Denn der Papft ift ein außerlicher Priefter und mird von ihnen nach außerlicher Gemalt und Schmud verftanden, barum mag und fann Maron feine Figur nicht gewefen fenn: wir imaffen eine an bere baben. Bum andern, bag fie boch prufen, wie weit fie von der Wahrheit find, wenn fie fcon fo Blug maren, daß fie der Figur hatten eine geiftliche Erfullung gegeben, bennoch beftunde es nicht, fie bat ten benn einen öffentlichen Spruch ber Schrift, ber bie Rigur und geiftliche Erfullung aufammentruge!

fonft mochte ein feber braus machen, mas er wollte. Mis daß die Schlange, burch Mofen aufgehangen, Chriftum bedeute, lebret mich das 3. Rap. Joh. Ev. 14. Bo bas nicht mare, follte meine Bernunfe aus berfelben Figur gar feltfam wild Ding erbichten. Stem, bag Abam ift gewesen eine Figur Chrifti, muß ich nicht von mir felbft, fondern aus Paulo Rom. 5, 14. 15. lernen. Item daß der Fels in der Buften bedeute Chriftum, faget hicht die Bernunft, fondern Paulus 1. Corinth. 10, 4. Alfo daß niemand ans bers die Figur auslege, benn der beilige Geift felbft, ber die Figur gefetet und Erfullung gethan bat, auf bag Bort und Bert, Figur und Erfullung und beis ber Erflarung, Gottes felber und nicht der Denfchen fenn, auf daß unfer Glaube auf gottliche, nicht menschliche Bert und Bort gegrundet fep. Bas verführet die Juden, benn daß fie die Figur fuhren nach ihrem Ropf ohne Schrift? mas hat viel Reger verführet, denn die Figuren ohne Schrift ausgelegt? Benn nun fcon ber Papft ein geiftlich Ding mare, fo gilt es dennoch nichts, daß ich Aaron wollte gu feiner Figur machen, es fen denn ein Spruch vorhans ben, ber offentlich fage: fiebe da, Maron ift eine Fie gur gemefen bes Papftes. Ber wollte mir fonft mehe ren, daß ich mobi halten mochte, ber Bifchof ju Prag mare figuriret burch Maronem. Das bat St. Augustinus gesaget, daß die Figuren gelten nichts im Bader, mo nicht Schrift baneben ift. hierauf wird, bewiesen, daß fein andrer als Chriftus fen burch den Sobenpriefter des A. E. vorgebildet. Bas fageft but biegu, beift es bann weiter, bu bochgelahrter Romas nift? Paulus fpricht: Chriftus fen durch den Soben priefter bedeutet; du fageft, St. Peter. St. Paulus fpricht: Chriftus fen nicht in ein leiblich Gebau einge

gangen; bu fageft: er fen im zeitlichen Gebau ju Rom. Paulus fpricht: er fen niemal eingegangen und bab emigliche Erlofung erfunden, macht die Rigur gang geiftlich und himmlifch, die bu irbifch und leiblich machft. Was willt du nun thun? ich will bie einen Rath geben: nimm die Fauft, fcblag ibm ins Maul und fage: er habe gelogen, er fen ein Reber, Bergifter, wie du mir thuft. Sierauf legt Luther auch noch die Stellen ber Schrift aus, in benen man eine Obergewalt Petri über die andern Apofteln gu finden pflegte. Darum, fagt er bier, muß man die Borte Chrifti Matth. 16. verfteben nach den Borten am 18. und Joh. 20, und einen Spruch nicht gegen amei ftarten, fondern einen durch zwei recht erflaren. Es ift eine ftarfere Bemahrung, mo gwei, benn mo nur einer ift, und einer billig zweien und nicht zwei einem folgen und weichen. Darum fo lieget es bier am Lage, daß alle Upoftel Betro gleich fenn in al ler Gewalt. Das beweifet auch das Wert neben ben Worten. Denn Petrus bat nie feinen Upoftel ermab. let, gemachet, beftatigt, gefendet, regieret, das doch batte muffen fenn, fo er von gottlicher Ordnung ibr Oberfter mare gemefen, ober maren allesammt Reber Ueberdas mochten alle Upoftel fammtlich nicht machen St. Marthiam und St. Daulum ju Aposteln, fondern mußten vom himmel gemacht merben! wie Upostelgesch. 1, 24, 26, und 13, 2, fiebet. Die mochte ba St. Peter allein über alle ein Berr fenn? Und dies Muflein bat noch niemand aufge biffen, merden auch mir fo gnadig fenn, ohne ihren Billen, und baffelbe noch eine Beile mobl fteben laffen.

Ueberhaupt ift dieses lettere Thema in dieser so gehaltwollen als wenig bekannten Schrift Luthers hier

noch mit fo fcarfen, hellen und aberzeugenden Bemeifen dargethan und ausgeführt morden, daß man fich nicht genug wundern fann barüber, bag ber Mann fcon damals fo tiefe Ginfichten gewonnen batte in das gange Spftem von Fabeln und Mens schenlehren, die man dazumal fur gottliche Lehren auszugeben pflegte. Diefe fur ben Entwickelungegang ber Ueberzeugung Luthers außerft wichtige Schrift enthalt bundig und treffend alles nothige jur Bidere legung berer, welche nicht mude werden, die alten Rictionen festgefetter außerlicher Rangverhaltniffe unter ben Aposteln und von einer Obergewalt bes Apos ftels Detrus und feiner Dachfolger, diefe fo ungablig oft fcon aufgefesten und unfchmachaft befundenen Gerichte immer von neuem aufzumarmen und aufaus tischen.

Bur Erlauterung feiner frubern Schrift über Die papfiliche Bulle fchrieb er auch noch einen befondern Tractat unter dem Titel: Grund und Urfach aller Artifel, fo durch die Romifche Bulle unrechtlich verbammet worden, barin er diefen Gegenstand meit ausführlicher, grundlicher und gelehrter, als in der erfteren Schrift, behandelt, fich über fammtliche 4t Artifel perbreitet, auch ber Berfrennung der Bulle Ermahnung thut und unter andern feinen Gegnern bies entgegenfest: bin ich nicht ein Prophet, fo bin ich boch gewiß für mich felbft, baß das Bort Gottes bei mir und nicht bei ihnen ift, benn ich ja bie Schrift fur mich habe und fie allein ihre eigenen Lebe ren. Menn der Beit Lange follte genugfam fepn jur Ausrede, batten bie Juden bie allerbefte Sache mider Chriftum gehabt, def Lehre anders mar, denn fie in taufend Sahren geboret batten; auch batten die Beis den billig die Apostel verachtet, dieweil ihre Borfahren

mehr benn bret taufend Jahre viel andere geglaubet batten. 3ch predige nicht neue Dinge, ich fage, baf alle driftlichen Dinge fogar bei benen untergegangen, Die es follten haben gehalten, namlich die Bifchofe und die Gelehrten. Daneben ift mir nicht 3meifel, es fen bie Bahrheit bisher blieben in etlichen Bers' gen und follten eitel Rinder in ber Wiegen fenn. Es blieb auch der geiftliche Berftand des Gefebes im Ale ten Teftament bei etlichen Geringen, er ging aber unter bei ben Bobenprieftern und Gelehrten, bie ibn halten follten. 211fo fpricht Beremia R. 5, B. 4., daß er bei ben Oberften weniger Berftand und Recht gefunden habe, benn bei ben ganen und gemeinerm Bolf. Alfo ift es auch jest, daß arme Bauern und Rinder Chriftum bag verfteben, benn Papft, Bifchofe und Doctores, und ift alles umgefehrt. Bollen fie aber nicht anders, mobian, fie laffen mich einen Bei den fenn. Bas wollten fie antworten, oder mie wolle ten wir uns dagu ftellen, wenn uns ber Eure um unfere Glaubene millen Grund fragte, der nicht dars auf gabe, wie viel, wie lang, wie große Leute fo oder fonft gehalten baiten? mir muften ja aller Dinge fdweigen und ihm die beilige Schrift im Grund anzeigen. Es follt gar fchimpftich und lacher lich fenn, fo man ibm wolle fagen: fiebe ba, fo viel Pfaffen, Bifchofe, Ronig, Fürften, Land und Leute haben fo lange dies und das gehalten. Alfo thue man jest auch. Laf boch feben, mo fteht ober liegt unfer befter Grund und Borrath, laffet uns ibn ein mal anfeben, jum menigften um eigner Starfung ober Andacht millen. Gollen wir fo großen Grund haben und benfelben nicht wiffen und jedermann ber gen, fo ibn Chriftus bat wollen fo gar offentlich je bermann gemein und befannt baben? Db mich nun

mohl viel großer Sanfen barum neiben und verfolgen, erfcrodt mich nicht, ja es troftet und ftarfet mich, fintemal es offenbar in aller Schrift ift, daß die Bere folger und Reiber gemeiniglich unrecht und die Bere folgten recht gehabt haben und allezeit der groffere Saufen bei ber Lugen, ber geringere bei der Bahrs beit geftanden ift. Babrbeit bat allezeit rumobrt; falfche Lehren haben allezeit Friede und Friede gefagt. Bei dem 19. und den folgenden Artifeln vom Ablag erflart er fich alfo: ju Chren der beiligen, bochgelabre ten Bulle widerrufe ich alles, mas ich je vom Ablaß gelehret habe und ift mir aus gang meinem Bergen leib, was ich je Gutes von ihm gefaget babe. ift meinen Buchern Recht gefcheben, daß fie verbrannt find, fo ifts gewißlich barum gefchehen, baß ich bem Papft und den Seinen in dem Ablag ju viel geben und gebienet habe und ich felbft folche Lehre jum feuer urtheile \*).

Bugleich mit Ed waren unter andern auch zwei neue papstliche Nuntien nach Teutschland herüber gestommen, nicht nur der Raiserkrönung zu Nachen \*\*) beizuwohnen, sondern auch mit den bestimmtesten Aufsträgen an den Sächsischen hof versehen. Der eine war Marino Caraccioli, der andere Hieronymus Aleander. Beide suchten auch alsobald nicht nur bei Kaiserlicher Majestat, die Lutherische Angelegenheit in Anregung zu bringen, sondern singen auch, als sie zu dem Chursussen, bei diesem Kursten ihr Unsuchen an, daß derselbe nicht nur Luthers Bucher verbrennen lassen, sondern auch ihn felbst strafen oder doch gefans

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. 3. 1752.

<sup>44)</sup> Cleidan. I. G. 125.

mehr benn brei taufend Jahre viel andere geglaubet hatten. 3ch predige nicht neue Dinge, ich fage, bag alle driftlichen Dinge fogar bei benen untergegangen, Die es folleen haben gehalten, namlich die Bifchofe und die Gelehrten. Daneben ift mir nicht 3weifel, es fen die Bahrheit bisher blieben in etlichen Bers' gen und follten eitel Rinder in ber Biegen fenn. Es blieb auch der geiftliche Berftand des Gefebes im Als ten Seftament bei etlichen Geringen', er ging aber unter bei ben Sobenprieftern und Gelehrten, Die ibn halten follten. 211fo fpricht Beremia R. 5, B. 4., bag er bei ben Oberften weniger Berftand und Recht gefunden habe, denn bei ben gapen und gemeinerm Bolf. Ulfo ift es auch jest, daß arme Bauern und Rinder Chriftum bag verfteben, denn Dapft, Bifchofe und Doctores, und ift alles umgefehrt. Bollen fie aber nicht anders, mobian, fie laffen mich einen Deit den fenn. Bas wollten fie antworten, oder mie wolle ten wir uns dagu ftellen, wenn uns ber Eurt um unfers Glaubens willen Grund fragte, ber nicht dare auf gabe, wie viel, wie lung, wie große Leute fo ober fonft gehalten batten? wir muften ja aller Dinge fdweigen und ihm die beilige Schrift im Grund angeigen. Es follt gar fcbimpftich und lachers lich fenn, fo man ihm wollt fagen: fiebe ba, fo viel Pfaffen, Bifchofe, Ronig, Furften, Land und Leute haben fo lange bies und das gehalten. Alfo thue man jest auch. Laf doch feben, mo fehr ober liegt unfer befter Grund und Borrath, laffet uns ibn eine mal anfeben, jum menigften um eigner Starfung oder Undacht willen. Gollen wir fo großen Grund haben und benfelben nicht miffen und jedermann bers gen, fo ihn Chriftus bat wollen fo gar offentlich je bermann gemein und bekannt baben? Db mich nun

wohl viel großer Sanfen barum neiben und verfolgen, erfdrodt mich nicht, ja es troftet und ftarfet mich, fintemal es offenbar in aller Schrift ift, bag die Bere folger und Reiber gemeiniglich unrecht und die Bere folgten recht gehabt haben und allezeit ber groffere Saufen bei ber Lugen, ber geringere bei ber Bahre beit geftanden ift. Bahrheit hat allezeit rumohrt; falfde Lebren haben allezeit Friede und Friede gefagt. Bei bem 19. und ben folgenden Artifeln vom Ablag erflatt er fich alfo: ju Chren der beiligen, bochgelahrs ten Bulle widerrufe ich alles, mas ich je vom Ablaß gelehret habe und ift mir aus gang meinem Bergen leib, was ich je Gutes von ihm gefaget habe. ift meinen Buchern Recht gefcheben, daß fie verbrannt find, fo ifte gewißlich barum gefcheben, daß ich dem Papft und den Seinen in dem Ablag ju viel geben und gedienet babe und ich felbft folche Lehre jum feuer urtheile \*).

Bugleich mit Ed waren unter anbern auch zwei neue papstliche Nuntien nach Teutschland herüber gestommen, nicht nur'der Raiserkrönung zu Nachen \*\*) beizuwohnen, sondern auch mit den bestimmtesten Aufsträgen an den Sächsischen Hof versehen. Der eine war Marino Caraccioli, der andere Hieronymus Meander. Beide suchten auch alsobald nicht nur bei Kaiserlicher Majestat, die Lutherische Angelegenheit in Unregung zu bringen, sondern singen auch, als sie zu dem Chursursten nach Koln gekommen waren und ihre Ereditive abgegeben, bei diesem Kursten ihr Unsuchen an, das derselbe nicht nur Luthers Bucher verbrennen lassen, sondern auch ihn felbst strafen oder doch gefans

<sup>\*)</sup> Euth. 23. XV. G. 1752.

<sup>44)</sup> Cleidan, I. G. 125.

gen nehmen und nach Rom fenden folle. Die Gens bung biefer beiden Soffinge fchien allein an die Ber fon bee Churfarften von Sachfen gerichtet: benn man fabe ju Rom mohl ein, baf von biefer Seite ber vor ber Sand noch am meiften im Bege ftebe, und glaube te, daß nach Gewinnung biefes Rurften bas gange Sviel mit dem Dond fich viel leichter machen murde. Der meife Churfurft aber erflarte querft, er molle in Diefen Sachen Bedenten nehmen und ließ bernach am 4. Movember in Gegenwart ber Bifchofe von Erient und Erieft durch etliche feiner Rathe auf lateinisch den Muntien folgende Untwort geben: Ge. Churf. Gnaden batten fich in feine Bege verfeben, bag ihnen fold ein Untrag gemacht murbe. Gie batten fich je und je, Gottlob, ohne Ruhm ju melden, befliffen, nach Art ihrer bochloblichen Borfahren und Eltern fich als einen frommen, driftlichen Churfurften und geborfas men Cohn der beiligen, driftlichen Rirche ju balten. Sie vermerften aber aus ben übergebenen Briefen, baß neben den beiden Muntien auch mobl ber D. Ed fen, der mabrend ber Abmefenheit Gr. Ch. Gnaben fich unterftanden, wider Innhalt und Bermogen papfte limer Beiligfeit Bullen, auch andere Berfonen neben D. Martinus ju nennen und ju beschweren (er hatte namlich ju Deiffen, gang auf feine eigene band auch einige ber ehrmurdigften Manner ber Beit Rariftabt, Dolg, Egranus, Bernhard Udelmannsfelben, Domberen in Augspurg, Bilibald Dirtheimer und Lazarus Spenge ter von Murnberg, öffentlich mit verdammt, ihre Das men angefchlagen und fie alfo mit in den Regergeruch gebracht, um biefen baburch etwas fraftiger ju machen \*).

<sup>\*)</sup> Wegen ber legtern beiben murbigen Manner hatte er fid noch abetbem in einem Schreiben, welches unterzeichnet ift: Iohann bon Ed; photonatrius und nungins apostolicus, an bes

Es mare feener bem gnabigften herrn nicht bewußt, mas mabrend ihres Abwefens burch D. Martinus und hre Unterthanen auf fo beschwerliche handlung vore genommen fen, alfo, baf fich leicht hatte gutragen fone nen, daß eine merfliche Ungahl Bolte von Gelahrten und Ungelahrten, Geiftlichen und Beltlichen ber Gaden und der Uppellation D. Martini fegen anhangig geworden. (Go aufmertfam achtete Diefer Furft auf jebe gute und chriftliche Regung in feinem Bolf.) Se. Ch. Gn. hatten auch mit D. Martinus Sache nie etwas ju thun gehabt und hattens auch noch nicht. Sollte auch D. Martinus etwas Unbilliges mider papftliche Beiligfeit gefchrieben und vorgenommen ober auch fonft etwas anders, benn einem driftlichen Manne giemet, gelehret, geprediget ober gefdrieben haben, bats ten Ge. Ch. Gn. gar teinen Gefallen bran. Siere auf werben die Berhandlungen mit Rajetan und Mile tis angeführt, ju beweifen, daß Ge. Ch. Gn. das Ihrige gethan. Unfer gnabigfter herr, heift es alse bann, ift auch mabrhaftig weder von Raiferl. Dages ftat, noch jemand anders genugfam berichtet, daß D. Martini Lehre, Schriften und Predigten bermaagen abermunden feven, daß fie follten billig verbrannt mers ben. Es fen daber dieß gefchwinde Bornehmen abzus thun und die Cache dabin ju richten, daß D. Martinus por gleichen, gelahrten, frommen und unverdache tigen Richtern , auf ein frei, ficher , genugfam Geleit, an gelegenen, ungefährlichen Dertern jur Berborung moge fommen und daß feine Bucher unverhort und unubermunden nicht verbrennet murden \*).

Rath ju Rurnberg gewandt und babei bie Bulle überfandt. G. bas Schreiben in Saueborfs Leben des Lag. Spengler. G. 41.

<sup>&</sup>quot;) G. ben Bericht von heinrich von Butphen in E. Werten a. D. G. 1919.

Auf biefe berghafte Erflarung ftedten bie beiben Muntien mit ben andern Leuten, die fie von Rom mitgebracht batten, die Ropfe jufammen und fuchten fich etwas anders auszudenfen, medurch fie ju ihrem Bred gelangen mochten. Da fie nun wieder jum Go fprach jugelaffen murben, erflarte Aleander, bag alles bisber, mas man Romifder Geits mit Luther vorgo nommen, nichts habe verfangen wollen und wollte nicht jugeben, daß der Ergbifchof von Erier jest noch in Diefer Sache richtete, weil es des Glaubens Sacht mare, worin niemand, als bem Papft ju fprechen ge bubrete. Bobei er fich eines febr ungeschichten Erem vels bediente, indem er fagte, daß feine Ch. Gn. es mohl febr übel nehmen murden, menn einer ihrer Um terthanen in feinen Sachen ben Ronig von Frankreich oder fonft einen fremden Furften jum Richter ermab len murde. Alfo fdied man unverrichteter Sache aus einander \*). Dagegen fuchten fie nun mit befto mehr Boffnung, aber gleichfalls ohne Erfolg, ben großeften Gelehrten, Erasmus von Rotterdam, gegen Luther aufzubringen und ibn ju bewegen, daß er gegen bem felben fcreiben mochte. Luthers Sache ftand aber da mals felbst in feinen Mugen noch in fo fconer Bluthe, baß es fcon der Rlugbeit, die ihm über alles ging, nicht rathfam fcbien, ben Untrag anzunehmen. bie Monche ju Lowen von ihm ein gleiches ernftlich verlangten, entschulbigte er fich in einem Briefe aus Diefem Jahr weitlauftig unter andern damit: es fep nicht rathfam, fich einem Manne, der feine ftumpfen Babne babe, fondern, wie feine Bucher meifen, megen feiø

<sup>&#</sup>x27;) S. den ganzen Berlauf der Handlung in Gpalatins Annalen bei Epprian. S. 13. ff.

feiner heftigfeit febr ju furchten fen, auf den Sals ju laden und fo vieler Furften und Gelahrten Unmile len fich aufzuburden \*). Go wenig mar es bem Mann um die Sache der Wahrheit ju thun, wiewohl nicht ju laugnen ift, bag er in feinem Leben Momente bate te, mo ibm die Bahrheit bell und erfreulich in die Augen leuchtete und mo er ihr auch die Ehre gab. Aber boch mar feine Menfchenfurcht großer als feine Sottesfurcht. Luthers Glaubensfühnheit ichien ihm Bermegenheit und nichte fublte er in fich felbft, mors aus er biefe unerschrockene Belbenfeele hatte begreifen tonnen. Doch vor dem Churfarften ju Sachfen legte er über Luther noch ein redlich Beugniß ber Wahrheit ab. Denn da diefer Furft ju Roln den Erasmus bof. lich ersuchen ließ, ju ihm ju fommen, geschah es auch am 5. December. Spalatin ergablet die Unterredung alfo. Alfo hat Ge. Churf. Gnaden den Erasmus ju ibrer Berberge in den beil. drei Ronigen fommen lafe fen und mit ihm in meiner, Georgii Spalatini, Gegenwart auf bem Saal vor bem Ramin allerlei laffen reden, fragen und antworten. Und wiewohl Bergog Friedrich ju Sachfen, Churfurft, mein gnabigfter Berr, faft gern gehabt, daß Rotterbam mit feiner Churf. Gnaden niederlandifch teutsch gerebt batte, fo bats doch nicht fenn mollen; fondern Rotterdam ift bei feinem Latein blieben, welches er auch, als vor viel Saufend bochverftandig, in folder Daaf gegeben, daß es gut Latein und boch beutlich und vernehmlich mar, alfo, daß bochgedachter Churfurft ju Sachfen ibn fo mobl verftunde und vernahm, daß Ge. Ch. Gnaden mir allerlei befohlen, mas ich dem Roterdamo gur Antwort geben follte. Ge, Ch. Gnaden ließen Ros

<sup>&</sup>quot;) Epiet. lib. 15. p. 475. ed. Basil.

terdamum durch mich Spalatinum fragen, ob ers da für hielte, daß D. Martinus Luther bisher in seiner Lehre, Predigten und Schriften geirret hatte, da schmaßte erstlich Roterodamus, ehe er Antwort gab. Da sperrete auch mahrlich mein gnadigster Herr her jog Friedrich ju Sachsen, seine Augen nur wohl aus, wie denn seine Beise war, wenn er mit Leuten redete, von denen er beständige Antwort wollt haben. Da hub Erasmus Roterodamus an und sagte rund diese Worte in Latein: Lutherus peccavit in duodus, nempe, quod tetigit coronam pontificis, et ventres monachorum d. i. Luther hat in zwei Stucken unrecht gethan, erstlich, daß er des Papstes Kron und zum andern, daß er der Munche Bauche angegriffen hatte ").

Es war aber boch auf des Erasmus Lehre fo me nig, als auf feine Beftandigfeit im Leben einiger Ber laf, fo, daß icon bamals die Leute aus feiner Rlug. beit nicht flug werben fonnten. Der Churfurft ju Sachfen, ergablet Spalatin, gedachte faum zwei Jahre por ihrem Ende gegen mich, Spalatinum, ju Lochau jener Antwort bes Erasmus, mit dem Unbang: menn einer des Rotterdams Schriften und Bacher lange lafe, fo mußt er nicht, wo er fein warten follte; mar auch mabr, febet Spalatinus bingu, denn ba ift nichts gemiffes, barauf ein Gemiffen meder im Leben noch . Tod bauen fonnte. Und derfelbe ergablet von feinem Bankelfinn noch eine artige Gefchichte. Dagumal, fagt er, mar auch Erasmus Roterodamus fo mobl an D. Martinus Lebre, bag, wie ich, nach bemelbeten Befprach, mit ihm in feine Berberge, des Grafen von Muenar, Propft ju Roln, Sof ging, er fich balb nie

<sup>\*)</sup> Spalatins Annalen, a. D. S. 22.

berfett und etliche axiomata, wie ers nennet, ober furze Sate im Latein machet und mir mit seiner Hand geschrieben zustellt. Rurz aben darnach schrieb mir Roterodamus, mit großer Bitt, ich wollt ihm seine Handschrift wieder zuschieden, denn Hieronymus Aleander, als papstlicher Geschickter der Zeit, konnte ihn sonst zu Beschwerung bringen. So forchtsam berreit, setzet Spalatinus hinzu, war Roterodamus, die christliche Wahrheit zu bekennen \*).

Borfichtig bis gur Furchtsamfeir mar auch Delande thon, aber in welch einem gang andern Ginn.und Beift, als Erasmus. Diefer nur auf feinen Rubm por Menfchen bedacht, mar mohl fabig die Bahrheit aufauopfern, wenn fie der Meinung von ihm bei dies fem oder jenem Menfchen Schadete ober mit Rraft und Machdrud gegen ben Biderfpruch und Blodfinn ber Menfchen vertheidigt werden mußte. Melanchthon. anm Frieden und jur Rube nicht weniger geneigt, fab boch nicht auf fich und feinen Rubm, fondern nabm fich Gottes Sache, die er auch in der begone nenen Reformation erblicte, mit Ernft und Gifer ju pertheidigen vor. Bir miffen, fo fcbrieb er in feiner furken Lebensbeschreibung Luthers, wir miffen, daß Manner, die an weltlicher Berrichaft fteben alle Meus erungen heftig verabscheuen und man muß gestehen, baß mit Zwietracht, auch über bie gerechteften Urfas den erhoben, in diefer traurigen Bermirrung des menfchlichen Lebens immer manches Uebel verbunden Gleichwohl muß man auch jugeben, daß in ber Rirche, Gottes Gebot bober gehalten werden muffe, benn alle menschliche Dinge. Denn alfo hat der emige

<sup>7</sup> A. D. G. 29. Bergl. J. G. Müllers Reliquien alter Zeiten, Gitten und Mejnqugen. IV. G. 232. f.

Bater vom Sohne geredet: bies ift mein lieber Sohn, ben boret und er brauet emigen Born ben Gotteslafte rern, das beift, benen, die die ertannte Babrbeit ju vertilgen fuchen. Daber mar es eine fromme und nothwendige Pflicht Luthers, jumal ba er ein Lehrer ber Rirche Gottes mar, die verberblichen Irrthumer ju ftrafen, welche epicureifche Menfchen noch burch neue Schaamlofigfeit vermehrten und Die es boren, muffen dem recht Lebrenden nothwendig beiftimmen. Benn aber alle Meuerung verhaft ift, wenn mit 3wie tracht viele Uebel verbunden find, wie wir benn ju unferm großen Schmers nur ju viele gemahr merben, fo ift dies die Schuld berer, Die Anfange Brrthamer verbreiteten, bann aber auch berer, welche fie noch mit teuflischem Saf unterhalten. Soldes red ich nicht nur barum, bag ich Luthern und feine Bubbrer wer theidige, fondern auch, bamit fromme Gemather # biefer Zeit und in ber Bufunft ermagen, welcheld das Regiment der mabren Rirche Gottes fen und im mer gewesen fer, wie Gott fic burch bas Bort be Evangeliums eine ewige Rirche aus diefem Ganden baufen, das beift, aus dem groffen Bufammenfluf von Menfchen fich ausluche, unter welchen bas Evan aelium leuchte, wie ein Funtlein 'in Der Finfternif. So wie jur Beit der Pharifder dennoch Bacariat, Elisabeth, Maria und viele andere die mabre Lebre unter fich bewahrten, fo find auch vor diefer Beit viele gemefen, die aus rechtem Bergen Gott angeru fen baben, indem einige mehr, andere meniger beut lich die Lebre des Evangeliums inne batten. Gin fob der war auch jener Alte, von bem ich gefprechen babe ber Luthern im Rampf mit feinen Mengften oft aufge richtet hat und ihm gemiffermafen Beameifer mat jur Lebre vom Glauben. Ebenfo fleben wir auch mit

beifen Bunfchen, daß Gott noch farberbin das Licht des Evangeliums erhalte, wie Jefaias fur feine Bubos rer bittet: verfiegle bas Gefet in meinen Jungern. Ueberdieß zeigt auch diefe Erzählung, daß übertunchter Aberglaube nicht bauerhaft fen, fondern burch gotte liche Schickung ausgerottet werbe. Und diewell bies fes die Urfach ift von allen Neuerungen, so muß man verhuten, daß nicht Jerthumer in ber Rirche gelebret werden \*). Es ficht mich auch nicht an bas Gefdrei ber Epicureer oder Beuchler, die die offenbare Babre beit entweder verlachen ober verdammen: ich halte vielmehr bafur, baf die Stimme ber Lebre, die in unfern Rirchen gehort wird, fen bor allgemeinen (fas tholifden) Rirche Gottes Lehre und Meinung gemefen für und für und daß burch die Unerfennung biefer Lebre nothmendig ber Gottesbieuft und bas Leben qui bitet merden muffe, furg, bag: es biefelbige Lebre fen, von welcher der Sohn Gottes fpricht: fo jemanb mich liebet, der balt mein Wort und mein Bater wird ihn lieben und wir werden ju ihm fommen und Bobs mung bei ihm finden. Ich rede namlich von dem hauptinhalt der Lehre, wie derfelbe in unfern Rir den von frommen und gelehrten Leuten verstanden und erklart wird. Denn abicon jumeilen die einen mehr, die andern weniger genau und deutlich etwas erflaren, oder der eine jumeilen etwas unglimpflicher. tebet, als der andere, fo herrschet bennoch in der hauptfache unter frommen und gelehrten Leuten vollige Uebereinstimmung \*\*). Ueber die Reformation ber Libre aber erflaret fich endlich noch Melanchthon alfo: Es find fo viele Arriebren und falfche Meinungen im

<sup>°)</sup> Ø. 28₃

<sup>2 6, 52</sup> 

Thomas, Scotus und abnichen, bag bie verftandi gern Gottesgelehrten ftets nach einer andern, einfaderen und lauteren Lebrart Berlangen getragen bas ben. Es fann ohne große Unverschamtheit nicht ge fagt werden, daß eine Umanderung diefer Lehre nicht nothig gemefen fen, ba offenbar ift, bag ein großer Theil der Spiffundigfeiten in jenen gelehrten Disputationen nicht einmal von folden verftanden merbe, Die in diefer Lehrart grau geworden find. Ueberdies wird Abgottereimuth gang beutlich bestätigt, wo man lehret, daß das Opfer verdienftlich fen um des blofen Wortes millen, wo man die Unrufungen ber Bilber entschuldige, mo man leugnet, bag die Gunde ohne unfer Berdienft burch ben Glauben erlaffen merbe, mo man aus menfclichen Gebrauchen eine Qualftatte ber Bewiffen macht und noch viel andere fcheusliche und ruchlofe Dinge, wovon icon ber Bedanke mir Entfeben verurfacht. Darum laffet uns Gott danten, ben emigen Bater unfers herrn Selu Chrifti, daß es ibm gefallen bat, durch den Dienft Martin Luthers ben Brunnen des Evangeliums von dem Unrath und Gifte ju reinigen und die lautere Lebre ber Rirde wieder berguftellen. Alle Fromme des gangen Erd freises, wenn fie diefes bedenten, muffen ihre Gebete und Seufger vereinigen und mit inbrunftigem Berjen fleben, daß Gott wolle beftatigen, mas er in uns gewirket hat, um feines beiligen Tempels willen \*).

<sup>°)</sup> Ø. 37.

## Achtes Rapitel.

Der Reichstag zu Worms.

Begen Ende bes Jahrs 1520 naherte fich bie Beit des erften Reichstags unter Raifer Rarls Regierung, welcher in Rraft der gulbenen Bulle ju Rurnberg fenn follte, aber megen der dafelbft befürchteten Deft nach Borme verlegt wurde. Im 28. November fcrieb der Raifer aus Oppenheim an Churfurft Friedrich, wie er biss bero von papftlicher Beiligfeit Muntien mit hohem Fleiß ju etlichen malen ersucht worden, ju Berhutung weis teren Unraths des Doctor Martin Luthers Bucher im beiligen Reich überall verbrennen ju laffen, wie daffelbe auch bereits in den Nieder Burgundischen Erbs landen gefcheben fen. Er fen aber durch feine beiden Minifter, Bilbelm Markgrafen ju Urfchott und Seine rich, Grafen ju Maffau, Statthalter in Solland, berichtet worden, wie des Churfurften Begehren fen, daß der Raifer gegen Luther nichts handeln und fürs nehmen laffe, er fen denn guvor verhoret worden. Deshalb begehre ber Raifer, der Churfurft mochte auf nachftenftigen Reichstag ju Borms Luther mit fich bringen, fo wolle er benfelben alda von gelehrten und hochverftandigen Perfonen gnugfam verhoren lafe fen und mobl feben, daß ihm fein Unrecht gefchebe.

Doch mochte ber Churfarft ju Berhatung weiterer Unluft darob feben, daß Luther in mittlerer Zelt nichts wider papstliche heiligkeit oder den Stuhl ju Rom, schriebe.

Der Churfurft erwiederte in feinem Schreiben, von Alftedt am 20. Dec. batirt, bag er niemals &w there Schriften und Predigten ju vertreten fich ange maaft fondern feinem Erbieten gemaß ihm die Ber theidigung vor ehrbaren und unverdachtigen Richtern überlaffen, aber nachher berichtet worden, daß Qui thers Bucher mit ber beil. Schrift unübermunden ju Roln, Manny und fonft verbrannt worden, deffen er fich nicht verfeben; er fonne auch aus faiferlichem Schreiben nicht erfchen, baß foldes auf faiferlichen Befehl geschehen fen und fen ju beforgen, Luther mochte barauf und noch ebe bes Raifers Schreiben an ibn fommen, auch etwas fürgenommen haben (mo mit er auf die Berbrennung des papftlichen Rechts und der Bulle gielte). Deshalb dunte ibm fcmer, Luthern mit nach Worms ju nehmen und bitte daber, ibn damit ju verschonen. Bulest ersucht er ben Rav fer noch, Miemanden ju glauben, der von ihm vor gebe, als babe er etwas por wider die driftliche Lehre, er hoffe vielmehr, Gott werde ihm die Gnade geben, um die er ihn anrufe, viel jur Erhaltung und Bermehrung des Glaubens beitragen ju fonnen \*). Muf alle Ralle aber ließ Friedrich der Beife Luthern burch Spalatin fragen, ob er nach Worms geben murde, falls ber Raifer es baben wollte. Borauf benn Luther am 21. Dec. fich alfo vernehmen lief: wenn ich berufen werde, will ich, fo viel an mit, mich ebe frant binfubren laffen, falls ich nicht gefund

<sup>\*) 2. 23.</sup> XV. G. 2022. f.

fommen konnte, benn es ift nicht ju zweiflen, baf ich von Gott berufen werde, fo mich ber Raifer ber ruft; wollen fie die Sache mit Gewalt handeln, wie es icheinet, (benn fie arbeiten an folder Berufung wohl nicht zu dem Ende, daß fle mich eines beffern unterweisen,) fo ift die Sache Gott zu befehlen. Der lebet und berrichet noch, melder die brei Danner im feurigen Dfen erhalten. Will er mich aber nicht erhatten, fo ifte um meinen Ropf eine gar fchlechte Sache, wenn felbiger gegen Chriftum gehalten wird, ber mit bochfter Schmach, jedermanne Mergernif und vieler Untergang getobtet worben. Denn bie muß man auf feine Gefahr noch Wohlftand feben, viele mehr barauf achten, bag wir bas Evangelium, wel des wir einmal angenommen, ben Gottlofen gur Berfpottung nicht laffen fteden und alfo ben Bibers fachern nicht Belegenheit geben, fich miber uns ju ruhmen, daß wir nicht burfen bekennen, mas mir lebren und une fcheuen, unfer Blut bafur ju pergies Ben, welche unfre Schmach und ihren ftolgen Rubm ber barmbergige Beiland abmende. Umen. Db es nun mohl alfo feyn muß, daß die Ronige im Lande fich auffehnen und bie Berren mit einander rathfchlas gen und mit ben Beiben und Bolfern toben wiber ben Berrn und feinen Gefalbten, fo lehret boch auch Diefer Pfalm, daß allen mohl fen, die auf ihn trauen und nicht nur biefes, fonbern auch, baf er fie pers lache und verfvotte. Bir fonnen ja nicht miffen, ob durch unfer Leben ober Tod dem Evangelio und ge meinen Boblftand mehr oder weniger Gefahr jumade fen moge. Ihr miffet, daß die gottliche Bahrheit ein Fels bes Mergerniffes ift, gefehet ju einem Fall und Auferfteben vieler in Jerael. Unferer Sorge fommet allein ju, Gott anzufleben, bag ber Unfang

Doch mochte ber Churfarft zu Berhatung weiterer Unluft darob sehen, daß Luther in mittlerer Belt nichts wider papstliche Heiligkeit oder den Stuhl zu Romschriebe.

Der Churfurft erwiederte in feinem Schreiben, von Alftedt am 20. Dec. batirt, bag er niemals &w thers Schriften und Predigten ju vertreten fich ange maaft fondern feinem Erbieten gemaß ihm bie Ber theibigung vor ehrbaren und unverbachtigen Richtern überlaffen, aber nachher berichtet worden, daß lus thers Bucher mit ber beil. Schrift unübermunden ju Roln, Manny und fonft verbrannt worden, beffen er fich nicht verfeben; er tonne auch aus faiferlichem Schreiben nicht erfchen, daß foldes auf faiferlichen Befehl geschehen fen und fen ju beforgen, Luther mochte darauf und noch ebe bes Raifers Schreiben an ibn fommen, auch etwas fürgenommen haben (mo mit er auf die Berbrennung des papftlichen Rechts und der Bulle gielte). Deshalb dunke ibm fcmer, Luthern mit nach Worms gu nehmen und bitte daber, ihn damit ju verschonen. Bulest erfucht er ben Rab fer noch, Miemanden ju glauben, ber von ihm vor gebe, als habe er etwas vor wider die driffliche Lehre, er hoffe vielmehr, Gott werde ihm die Gnade geben, um die er ihn anrufe, viel gur Erhaltung und Bermehrung des Glaubens beitragen ju fonnen \*). Auf alle Falle aber ließ Friedrich ber Beife Luthern burch Spalatin fragen, ob er nach Worms geben murbe, falls der Raifer es baben mollte. Worauf benn Luther am 21. Dec. fich alfo vernehmen lief: wenn ich berufen werde, will ich, fo viel an mit, mich ebe frant binfubren laffen, falls ich nicht gefund

<sup>·) 2.</sup> W. XV. G. 2022. f.

tommen tonnte, benn es ift nicht ju zweifien, baf ich von Gott berufen werbe, fo mich ber Raifer ber ruft; wollen fie die Sache mit Gewalt handeln, wie es Scheinet, (benn fie arbeiten an folder Berufung wohl nicht ju bem Ende, daß fle mich eines beffern unterweifen,) fo ift bie Sache Gott ju befehlen. Der lebet und herrichet noch, welcher die drei Danner im feurigen Dfen erhalten. Will er mich aber nicht er halten, fo ifts um meinen Ropf eine gar fchlechte Sache, wenn felbiger gegen Chriftum gehalten wirb, ber mit bochfter Schmach, jedermanns Zergerniß und vieler Untergang getobtet worben. Denn bie muß man auf feine Gefahr noch Bohlftand feben, viele mehr darauf achten, bag wir das Evangelium, wele des wir einmal angenommen, ben Gottlofen gur Berfpottung nicht laffen ftecken und alfo den Bibers fachern nicht Gelegenheit geben, fich mider uns ju ruhmen, daß wir nicht durfen bekennen, mas wir lebren und uns icheuen, unfer Blut bafur ju vergies fen, welche unfre Schmach und ihren ftolgen Rubm ber barmbergige Beiland abwende. Umen. Db es nun mohl alfo fenn muß, daß die Ronige im Lande fich aufiehnen und bie Berren mit einander rathfchla. gen und mit ben Beiden und Bolfern toben wiber ben Berrn und feinen Gefalbten, fo lehret boch auch diefer Pfalm, daß allen wohl fen, die auf ihn trauen und nicht nur biefes, fondern auch, daß er fie per lache und verfpotte. Wir fonnen ja nicht miffen, ob durch unfer Leben oder Tod dem Evangelio und ge meinen Boblftand mehr oder weniger Gefahr jumach, fen moge. Ihr wiffet, daß die gottliche Bahrheit ein Fels des Mergerniffes ift, gefeget ju einem Rall und Auferfteben vieler in Israel. Unferer Sorge fommet allein ju, Gott anjufleben, bag ber Unfang

Wahrheit ersahren soll, baß ich bisher nichts aus fre velem, unbedachtigen, ungeordneten Billen und um zeitlicher und weltlicher Ehr und Nuhung willen, sow dern alles, das ich geschrieben und gelehret habe mei nem Sewissen, Eib und Pflicht nach, als ein armer Lehrer der heil. Schrift, Gott zu Lob, zu heil und Seligseit gemeiner Christenheit, der ganzen teutschen Nation zu gut, zu Ausrottung der fährlichen Wißbrauche und Aberglaubens, und zu einer Ledigung der ganzen heiligen Christenheit aus so vieler unendlicher, unzähliger, unchristlicher und verdammlicher, twrannischer Verkleinerung, Beschwerung und Sottes lästerung, sürgewandt und gethan habe \*).

Um nun recht laut ju erflaren, por melden Rich ter eigentlich Luthers Sache gebore und bag fich fein anderer hineinzumifden babe, auch die etwas fcmade Birfung der erften Bannbulle möglichft ju verftarten, 2 erfcbien noch am 3. Januar eine zweite, in bie auch , die erftere wortlich wieder aufgenommen mar. In ber erftern Bulle war Luther nur bedingungsweise in ben papftlichen Bann gethan, falls er namlich in bem gefesten Termin nicht miderrufen murbe. sweiten erfolgte nun der unbedingte Bann. Es murbe gefagt, baß allerdings einige, welche bes Luthers Berthumern gefolget maren, ba fie von ber Berdam mungebulle gebort, die Regerei abgeschworen und fid jum mabren fatholifden Glauben gemendet, aud Gnade und Bergebung erlanget hatten, an einigen Orten Luthers Bucher verbrannt fenen, diefer felbft aber nicht nur nicht miderrufen, fondern auch andere von großen Unfebu und Burden in feine Sache bin eingezogen. Die neue Bulle thut alfo ibn und alle

<sup>7 £. 25.</sup> c. D. 6. 2243.

in ben Bann, die ibm anhangen, beren aller Dames Buname und Stand, wenn fle gleich noch fo boch und anfehnlich maren, hieburch ausbrudlich fo gut, als genannt find, eben als ob ber Rame felbft ba ftande, fie merden erflart fur verbannte und perfluchte Leute, die bes ervigen Fluches und Interdictes foulbig, fie und ihre Abfommlinge aller Ehren, Burben und Gib ter verluftig, bes Lafters ber beleidigten Majeftat theil. haftig. Es follten auch an allen Orten, wo diefe er fcredliche Regerei fich eingeniftet, alle Priefter binnen brei Tagen, Luther und feine Unbanger fur Reber, Berbannte und Berfluchte erflaren, und an Sonne und Refttagen, wenn bas Bolf jum Gottesbienft ftars fer jufammenfommt, mit ber Rreugesfahne, Lautung ber Gloden, Ungunbung und Wiederauslofdung, auch hinwerfung ber Lichter auf die Erde und andern bei bergleichen Sandlungen ublichen Ceremonien ben Bann publiciren und unerfcbroden gegen die Reger predigen. Die Erzbischofe, Bischofe und anbern Pralaten aber follten fich ju einer Dauer aufmerfen und nicht fcmeis gen, wie ftumme Sunde, die nicht bellen fonnen. fondern unaufhorlich fcreien, die Borfteber der Dfarre firden und Mondsorden follten jest ftarfer, als fonft, da fie von Gott ju Bolten verordnet find, ben geiftlichen Regen auf das Bolf herabtraufeln: benn es ftebe gefdrieben, baß die vollige Liebe die Furcht austreibe. Beil aber fcmet fallen marbe, gegenmare tigen Bannbrief in Martini und feines Gleichen Sande zu bringen, indem ihre Gonner ju machtig find, fo foll berfelbe nur an bie Ebur einer ober weier Domfirchen in Teutschland angeschlagen merden und weil eben fo fcwer feyn durfte, bies Drie ginal ber Bannbulle in alle Orte, mo fie nothig, bine pubringen, fo follen Abschriften von Pralaten, mit

bem Siegel berfelben oder eines Runtius bedruct, eben fo gut fenn, ale jene \*).

Die Wirkung biefer Buffe mar aberaus gering, man finbet nicht, bag man fonderliche Rotig bavon genommen ober daß fie in Sachfen publicirt worden mare. Außerdem gab fich der Unbang des Papftes aberall viel Dabe, Luthers Sache auch ohne Berbor auf einem Reichstage ju einer guten Endschaft ju brin: gen und einige entwarfen baju eigene Plane. Dit einem folden rudte bes Raifers Beichtvater Johann Glapio, ein Frangistanermonch gegen bes Churfur, Ren ju Cachfen Ranglar, Pontanus, ju Borms ber por: biefer mit feinem teutschen Damen Brud qu nannt, mar gmar ein Rechtsgelehrter, aber, wie Myconius fagt, auch in der Theologie über alle Doctores, fo, daß aller anderen Chure und Rurften Ranglare gufammen faum einen einzigen Bruden aus gemacht hatten \*\*). Glapio, der verfchlagene, arglie Rige Mond, ftellete fich als Luthers Freund, fagte, wie fehr er fich gefreuet, ba er aus beffen Schriften arfeben, welch ein ebel und neu Gemachfe in Luthers Bergen aufgebe, nur an Luthers Buch von der baby lonifchen Gefangenschaft habe er Unftog genommen und nicht anders fen ibm, fagte er, ba er daffelbe gelefen, ju Muthe gemefen, als wenn er vom Saupt" bis auf die Fuffohlen geprügelt worden mare. Er ablte auch, wie ernftlich ber Raifer wünfche, baf ein Mann wie Luther, wiederum mit der Rirche ausge fobnt werden mochte und brachte endlich feinen Bor: folg ju Biederherftellung des Friedens vor. Nam

<sup>\*)</sup> Raynaldi ad a. 1521. n. 1. p. 318. und in C. 28. c. D. S. 2031.

<sup>1)</sup> Kap. 12. 6. 48.

lich es follte Luther nur bies Buch, worin er gar ju arg auf den Papft gescholten, revociren, als im er, ften Unwillen über die Bulle geschrieben oder thun, als mare er gar nicht Berfaffer beffelben. Da ibn nun Pontanus auf die Bulle verwieß, in ber ja Que ther bereits verdammt mare, auferte Glapio, es murde fich auch dagu mohl noch ein Mittel finden, ba ber Bannftrahl fich nur auf die hartnadigfeit Que there beziehe, fing auch an verächtlich von ber Bibel und Luthere Gewohnheit, alles aus ihr zu beweifen, ju reben, ba man diefelbe ja wie eine machferne Rafe breben tonne; ja er mifchete juleft auch einige Drof. worte ein und fagte: was mohl gefchehen mochte, wenn der Raifer gu ben Baffen griffe. Den Donch batte verdroffen, bag ber Churfurft, an den er fic mit feinen Borfchlagen perfonlich ju brangen fuchte. fich mit vielen und fchweren Reichstagegefchaften burch Pontanum entschuldigen laffen und ihm die oft ger fuchte Audieng verweigert mit der Erklarung, daß er fich Luthers in feiner Beife anzunehmen gebente. Endlich rudte Glapio noch mit einem andern Project bervor, welches er ichon mit des Raifers Minifter, dem Grafen von Raffau befprochen. Rebmlich es muften ju gelegener Beit die gelehrteften, frommeften und untadelhaftigften Manner ermablet merben, des nen der Papft und Luther jugleich bas Urtheil anheim ftelleten, bann fonnte auch der Papft nicht mehr eine. wenden, die Sache gebore nicht fur den Raifer. Diefe Schieberichter follten benn mundlich anzeigen, mas recht und mas gu verwerfen mare. Wahrend ber Ilne terfuchung muften beide Theile ftille ftebn, Luther alle feine Bucher bei einem Unpartheilfchen beponiren und der Papft und feine Legaten pon Berbrennung berfel. ben abftebn. Diefen Rath munfchte er dem Chur-

fürften vorgetragen ju feben und falls biefer ibn bib lige, wolle er ihn benn auch bem Raifer vorlegen: benn ich, fagte er, habe bem Raifer fcon gefaat, Gott merbe ibn und alle Furften guchtigen, mo bie Braut Chrifti, feine beilige Rirche, nicht von ihren Befdmerben und Rungeln, womit fie behaftet, be freiet murde. Der Churfurft aber ließ fich mit Gla pio und feinen Projecten nicht ein, jumal er erfahe ren, daß man insgeheim in bes Raifers Gemach von Luthers Sachen gerathichlaget und ibm bavon feine Motis gegeben. Auf die Frage bes Pontanus an Blavio: ob er nicht auch babei gewefen, geftanb er, daß er bas eine mal dabei gewefen, ba bie papftlichen Gefandten recht fcharf barauf gebrungen, bağ ber Raifer in gang Teutschland Luthers Bucher verbrennen laffen mochte, worein jeboch ber Raifer nicht gewilliget. Die große Berfchlagenheit und Sude bes Glapio maren feiner Beit nicht unbefannt, mun ben auch befonders von hutten und Erasmus ans Licht gezogen und leuchten felbft aus ben Berichten bervor, worin fpatere papftliche Schriftfteller feiner angemandten Bemubung Ermabnung thun \*).

Mit derselbigen Klugheit und Borsicht benahm sich ber Churfürst bei zwei andern Friedensvorschildgen, deren einer von einem Ungenanten, die andern aber von Johann Faber, Prior der Dominifaner pu Augspurg war. Der erstere meinte, es mußten der Raiser, der Konig von England und von Ungarn und partheilsche Manner erwählen, die mußten, was pu

misbilligen

<sup>&</sup>quot;) Wie des Pallavicini, der hierüber unfreitig mehr gelefen, als was er mittheilt. 1. 1. c. 24. Die gange Berhandlung er gablt Gedendorf aus den Acten des Weimarischen Archivs, lat. 1. S. 145. m. teutsch & 314.

misbilligen mare, in Luthers Buchern ausftreichen, bann diefe von neuem aufgelegt merden: benn en fen unbillig, daß um weniger Brethumer willen die Chris ftenheit des großen Dubens biefer Bucher beraubet murbe. Der Papft mußte damit burchaus jufrieden fenn, benn die menigften murden munfchen, baf er allein in diefer Sache entschiede und es wurde diefes boch nur fo aussehen, als wolle er fich nur darum nichts absprechen laffen, bamit er nur feinen Ablag verlaufen und feine Jurisdiction behalten tonnte. Dach bem andern Bedenten von Raber follten aus ber gangen Chriftenheit in Europa, durch den Papft, ben Raifer, Die Ronige in Frankreich, Spanien, Enge land, Portugall, Ungarn und Pohlen von jedem bie fer garften vier treffliche und gelehrte Danner geftele let merben, jechlicher Churfurft aber noch einen bagu ermablen und bei beren Musfpruch follte es bann fein Bewenden haben. Go hatte man es, hieß es in diefem Sutachten, mit Urius, Sabellius und Defforius auch gehalten und niemals habe man dem Papft oder jes mand anderem alleine geglaubt. Auf den Conzilien und nicht zu Rom maren die Frrenden verdammt morben \*).

Bei biefen und ahnlichen Borfchlägen lag, wie beutlich genug ju erkennen, bas allgemeine Bolkege fühl ju Grunde, daß die Sache in des Papftes ham ben nicht am rechten Orte fep. Inzwischen lag auch die Hulfe ganz anderswo, als sie dachten. Die Ue berzeugung von der Nothwendigkeit einer Reformation war auch ju Borms nicht wenig lebendig, aber es sahen nur wenige so, wie Luther, dem Uebel ganz auf den Grund. Sogar Herzog Georg, der sich biss

<sup>·)</sup> E. 23. XV. G. 2043.

fürften vorgetragen ju feben und falls biefer ibn bib lige, wolle er ihn benn auch bem Raifer vorlegen: benn ich, fagte er, habe bem Raifer fcon gefaat, Gott werde ibn und alle Furften guchtigen, mo die Braut Chrifti, feine beilige Rirche, nicht von ihren Beschwerden und Rungeln, womit fie behaftet, be freiet murbe. Der Churfurft aber ließ fich mit Gla pio und feinen Projecten nicht ein, jumal er erfahe ren, daß man insgeheim in bes Raifers Gemach von Luthers Sachen gerathichlaget und ihm davon feine Motig gegeben. Auf die Frage bes Pontanus an Glapio: ob er nicht auch babei gewesen, geftand er, daß er bas eine mal babei gemefen, ba bie papftlichen Gefandten recht fcharf barauf gebrungen, baf ber Raifer in gang Teutschland Luthers Bucher verbrennen laffen mochte, worein jeboch ber Raifer nicht gewilliget. Die große Berfclagenheit und Tude. bes Glapio maren feiner Beit nicht unbefannt, mur ben auch befonders von hutten und Erasmus ans Licht gejogen und leuchten felbft aus ben Berichten bervor, worin fpatere papftliche Schriftfteller feiner angemandten Bemubung Ermabnung thun \*).

Mit berfelbigen Alugheit und Borficht benahm fich ber Churfurft bei zwei andern Friedensvorschlagen, deren einer von einem Ungenanten, die andern aber von Johann Faber, Prior der Dominikaner zu Augspurg war. Der erstere meinte, es mußten der Raiser, der Konig von England und von Ungarn un partheilsche Manner erwählen, die mußten, was zu

misbilligen

<sup>&</sup>quot;) Wie des Pallavicini, der hierüber unfreitig mehr gelefen, als was er mittheilt. l. L. c. 24. Die gange Berhandlung er gablt Sedendorf aus den Ucten des Weimarischen Archibs, lat. l. G. 145. u. teutsch &. 314.

miebilligen mare, in Luthers Buchern ausftreichen, bann diese von neuem aufgelegt werden: benn es fep unbillig, daß um weniger Irrthumer willen die Chris ftenheit des großen Dubens biefer Bucher beraubet murbe. Der Papft mußte bamit burchaus jufrieden fenn, benn die menigften murben munichen, daß er allein in diefer Sache entschiede und es murde diefes doch nur fo aussehen, als wolle er fich nur darum nichts absprechen laffen, damit er nur feinen Ablag vertaufen und feine Jurisdiction behalten tonnte. Nach bem andern Bedenfen von Raber follten aus ber gangen Chriftenheit in Europa, durch ben Papft, ben Raifer, die Ronige in Frankreich, Spanien, Enge land, Portugall, Ungarn und Pohlen von jedem dies fer garften vier treffliche und gelehrte Danner geftele let werben, jechlicher Churfurft aber noch einen bagut ermablen und bei beren Musfpruch follte es bann fein Bewenden haben. Go hatte man es, hieß es in diefem Gutachten, mit Urius, Sabellius und Refforius auch gehalten und niemals habe man bem Papft oder jes mand anderem alleine geglaubt. Auf den Conzilien und nicht zu Rom waren die Frrenden verdammt worden \*).

Bei diesen und ahnlichen Vorschlägen lag, wie beutlich genug ju erkennen, bas allgemeine Bolksge subil ju Grunde, daß die Sache in des Papstes Ham den nicht am rechten Orte sen. Inzwischen lag auch die Hulfe ganz anderswo, als sie dachten. Die Ues berzeugung von der Nothwendigkeit einer Reformation war auch ju Worms nicht wenig lebendig, aber es saben nur wenige so, wie Luther, dem Uebel ganzauf den Grund. Sogar Herzog Georg, der sich biss

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. S. 2043.

ber schon und nachmals noch mehr der Sache Luthers feindfelig bezeigte, trat auf dem Reichstage mit zwölf Beschwerden gegen den Romischen Stuhl hervor, welche zwar solcher Art waren, daß sie zunächst nur die Kirchendisciplin angingen, aber doch sichtbar mit der Lehre zusammenhingen, so, daß sich ohne Ber besserung von dieser auch keine für jene hoffen ließ\*). Aller Art Misbräuche und Gebrechen der Kirche siw den, selbst wenn sie abgestellt worden, doch leicht genug Gelegenheit und eine Art von Recht, von neuem sich einzuschleichen, sobald sie vom rechten Grunde aus nicht erkannt und angegriffen worden sind und ist sonach eine Kirchenverbesserung von zener Art weit schlimmer,

als gar feine.

Bie wenig man papftlicher Seits von bem Ur fprung und Grunde alles Uebels in ber Rirche ahm bete oder miffen wollte, bemies ju Borms niemand fo beutlich, als einer ber papftlichen Muntien bafelbft. Bieronpmus Aleander, bemubt, Luthers Sache auf alle Beife verbachtig, fich felbft aber burch Briefe und reichliche Bechfel von Rom Freunde ju machen, murbe pon bem Raifer und feinem Minifter mehrmals aus bendlich erinnert, Ungeige ju thun von demjenigen, morin Luther nicht blos gegen ben Papft und feinen Bof, fondern morin er gegen die Sauptartifel ber driftlichen Lebre gefehlet. Bas that hierauf ber papft liche Legat? er bielt in dffentlicher Berfammlung ber Reichsftande am 13. Februar eine Orgtion, die gange drei Stunden dauerte, jog das authentische Eremplar der papftlichen Bulle aus der Safche und das war nun das Thema, moruber er predigte oder Bariatios nen machte. Der Churfurft ju Sachfen mobnte ber

<sup>\*)</sup> Gedendoef, teutfc G. 326.

Rede nicht bei, weil er aus guten Granben unpäglich mar, ichicte aber einige feiner Rathe bin, welche ben Inhalt derfelben ju Papier nahmen und ihrem Beren aberbrachten. Aus berfelben ift folgendes ju merten \*). Der Legat fagtet es batten einige, wie er ju Unt merven gehort, bie Publication ber Bulle vermeigert, weil fie biefelbe fur falfch gehalten; bier mare aber bas Original und ber Bifchof von Lutfich als ein bochgelehrter und in Diefen Sachen erfahrener Mann habe fie auch in feinem Bisthum erequirt. Darauf ergabite er, baf er und fein Rollege ju Roln nach acht Lagen erft bei Churfurft Friedrich Mudieng erhale ten, bann boch feine entscheidende Untwort befome men habe, worauf er gefagt: das beste mare, ju thun, mas die Bulle erheifche und von dem Ergbie fcof ju Roln fen auch ohne Schmierigfeit ju erhab ten gemefen, bag Luthers Bucher verbrannt morden. Run fagten die Leute, es fen ohne des Raifers Bif fen und Billen gefchehen und Luther habe fogar ges fcrieben, die papftlichen Legaten batten ben Buchers brand nur durch Gelb jumege gebracht. Er berufe fich aber auf faiferliche Dajeftat und bero Ranglar, ob fie etwas von ibm empfangen batten, fo farte Bechfel babe er gar nicht mitgebracht, daß er bavon folde Berehrungen machen fonnte. Sierauf bat er, man mochte einige Artifel Luthers anboren, die gemiß fo beschaffen maren, bag ihretwegen nicht einer, fonbern hunderttaufend Reger verbrannt ju merben vers dienten. Es liefen aber jene Gate auf einige Lehren

<sup>\*)</sup> Gedendorf aus Weimar. Archiv. S. 331. Pallavitini hat flatt der Rede des Legaten seibst eine gemacht, sich entschuldisend mit dem Beispiel großer Geschichtschreiber, die nach ihrem Befallen die Reden anderer eingerichtet und sie haben sagen lassen, was sie ohngefähr gesagt haben könnten. 1. 1. c. 25.

bes huß und Wiclef hinaus und auf Bertheibigung berfelben, ber Legat bemertte aber babel, Diefe Leute batten gotteslafterlichermeife gelehrt, der Leib Chrifti fen nicht mabrhaftig und mefentlich gegenwartig im Abendmahl und ein Chrift brauche ber Obrigfeit nicht ju gehorchen und das lehre auch Luther in feinem Buche von der Freiheit eines Chriftenmenfchen. 34 er laugne fogar bas Fegfeuer und ftreite alfo gegen bie unterirdischen (contra inferos), ba boch bas Feg feuer auf bem Consilio ju Floreng in Gegenwart bes Raifers von Conftantinopel feftgefest, mo auch jugleich erfannt worden, daß der Papft bas Saupt ber gangen chriftlichen Rirche fep. Er hatte, um einen recht in Die Augen fallenden Beweis dafür ju fuhren, bie Bulle des Papftes auf jenem Congilium gleich mitge bracht, jog fie hervor, legte fie vor Raiferlicher Da jeftat nieder, morauf denn der Ergbifchof von Danit Diefelbige aufhub und dem Ergbifchof pon Roln und Erier überreichte, ber fie mit einer gemiffen Golennis tat annahm und herumzeigte. Der Legat fugte bei, es batte gar nichts ju fagen, baß einige griechifche Bi fcofe mit dem Romifchen Stuhl in Streit gerathen maren, gang Griechenland habe doch den Papft fur bas Dberhaupt erfannt. Luther babe ferner, wie in Ber laugnung des Fegfeuers gegen die unterirdifchen, fo aud gegen die überirdifchen Geifter gefündiget, indem er gefdrieben: wenn auch ein Engel vom himmel fame, ber etwas lebren wollte, wolle ers boch nicht glauben: benn, fagte ber Legat, ibm gezieme gar nicht, ju for gen, mas Paulus gefagt. Un der gangen Elerifet habe fich derfelbe aufs arafte verfundigt, da er in fei nem Buche von der Babylonischen Gefangenschaft alle Chriften fur Priefter ausgegeben. Diefes Buch fer ju Strasburg wieder aufgelegt, auf dem Sitel maren

met einander beißende hunde abgebruckt, jum Beis chen, wie Clerus und Lane fich biffe. Luther vere werfe auch alle Rlofterorden und ju Bittenberg tefe man über den Amadis und Queian, welcher die beide nischen Ceremonien verlache, bamit die Leure ju gleis der Berachtung ber driftlichen Ceremonien gebracht marben. Luther habe fogar in einem feiner Briefe gerathen, man folle die Sande in der Priefter Blut mafchen. Er verfundige fich auch an den Beiligen, befonders an dem beiligen Dionpfius, deffen (unachtes) . Buch von ber himmlifchen Sierarchie er in bem Buch von bem Babylonischen Gefangnig verachte. Much an ber Belt verfindige er fich, weil er verbiete, Jemans ben mit ber Lodesstrafe ju belegen, ber nicht eine Lodfünde begangen, welches bochft verwegen. Biber Die Congilia fundige er, namentlich gegen bas gu Confang, meldes er fogar einen Teufelspfuhl genannt. Des Artifels vom Ablag und freiem Billen gebente er menig. Der Legat vermunderte fich, daß Leute fepen, bie vorgeben, er predige die evangelifche Bahrheit nach der heiligen Schrift, ba er ja biefe gang anders als die Bater und die Rirche auslege. In Unfehung feines Lebens zwar wolle er ibn nicht ftrafen, allein ber beilige Sieronymus habe bemerfet, daß die Reger die größeften Beuchler fegen. Wenn er fromm mare, murbe er mohl nicht begehren gescheuter ju fenn, ale Die Bater und Rirche. Auf den Cinmurf, daß Luthers Bucher nicht gu verbrennen fegen, weil doch viel gus ter darin ftebe, antwortete er: es fen das allegeit ger brauchlich gemefen, und berief fich auf bes Origenes Exempel, der meder verhoret, noch jur Zeit, ba er ges lebet, verdammet worden. Er widersprach darauf des nen, welche behaupten wollten, man muffe Luthern auvor boren und ihm ein ficher Geleit geben. Luther

werde fich boch von niemand, auch von einem Engel im himmel nicht weisen laffen; er fen ja fcon vom Papft mit Geheiß eines fichern Geleits citirt worden und nicht erschienen, fondern an ein Congilium habe er appelliret. Demnach bitte er Raiferl. Dajeftat, fie wolle fich felbft-folden Schimpf nicht anthun, Die Sade gebore gar nicht vor fie: ber Reber Eutyches fen auch vom Raifer Conftantinus an den Papft verwiefen. Den Laven gebubre gar nicht, hieruber zu urtheilen, ja die Geiftlichen felbst durften ohne Erlaubnif des Papfts mit Rebern ins Disputiren fich nicht einlaffen, weshalb auch der beilige hieronymus mit Johann von Berufalem fich einzulaffen geweigert. Huch wolle ja Luther des Papftes Urtheil nicht annehmen. muffe bemnach nur babin trachten, daß die Reberei nicht weiter um fich greife, daß nicht Juden und Eur fen und Beiden fagen fonnten: Die Chriften bisputir ten von ihrem Glauben, vornehmlich die Teutschen, welche man boch vor andern fur fromm halte. Er bitte alfo, daß man durch ein offentliches Ebict bie Berbrennung der Bucher Luthers anzubefehlen und fie. fenner nicht mehr aufzulegen und zu verfaufen gebiete. Benn das nicht gefchabe, fo murben ber Raifer und die Bischofe von Mannt, Koln und Luttich nur Schimpf bavon haben, weil fie biefe Bucher bereits batten ver brennen laffen, wenn nicht in gang Teutschland ein Bleiches geschehe. Endlich beflagte er fich, daß Luther ibn für einen Juben ausgegeben. Lieber Gott, fagte er, wieviel rechtschaffene Leute find, welche mich und mein Gefchlecht fennen, wie ich mich benn in Bahr beit rubmen fann, bag meine Boreltern Markgrafen von Iftrien gemefen, daß aber meine Eltern in Ir muth verfallen, ift dem Schicksal jugufdreiben. habe mich meines Geschlechts wegen also legitimirt,

baß ich Domherr zu Lattich geworden, welches nicht geschehen ware, wo ich nicht aus einem hohen und ans sehnlichen Geschlecht herkame; wenn ich aber auch ja ein getaufter Jude ware, ware ich beshalb nicht zu verwerfen, weil Christus und die Apostel selbst Juden gewesen

Dicht eben wohl ber Rraft und Beredfamfeit bie fer Rede Aleanders, als feiner übrigen Betriebfamteit ift beinumeffen, was der Raifer hierauf unternahm. 21m 7. Marg ließ er einen Befehl ftelten, worin ger boten war, alle Bucher Luthers follten den Obrigfeis ten überantwortet werden. hierauf dankten die Stan: be fur die gute Meinung bes Kaifers, remonstrirten aber jugleich, bag nur geringer Duten burch biefen Befehl merde gestiftet merden : benn Luthers Lebre fep überall icon ju tief in den Bergen. Gie riethen deme nach, daß man ibn mit fichrem Geleit berufe und frage: ob er miderrufen wolle, oder nicht; im lette ren Kalle wollten fie bann bem Raifer in Bollziehung feines Befehls mit aller Dacht beifteben. Gie Enupfe ten daran jugleich noch bie Bitte, ber. Raifer mochte perschaffen, daß ben Digbrauchen, womit der Romi fche Stuhl ber teutschen Ration befchwerlich falle, abe geholfen murde. Und ber Raifer genehmigte biefen Rath, mit bem Berheißen, daß die Befchwerden ges gen den Romifchen Stuhl namhaft gemacht werden follten. Ingwischen murde ein gelinderes Mandat des Raifers, meldes bie Bucher Luthers auszuliefern ges bot, befannt gemacht, und auch nachher ju Borms angefdlagen.

Alfo erfolgte benn icon auf biefem Reichstage ju

<sup>&</sup>quot;) Bon Aleandern handelt ausführlich Rofcoe im Ceben Ceo's X. III. G. 315-324.

Borms die Uebergabe jener Beschwerben teutscher Das tion, welche jufammen einhundert und eine ausmache ten und von einem baju beffellten Musichuff, wobei auch geiftliche Deputirte maren, in diefe Ordnung ge bracht und alfobald auch gedruckt murden \*). Es find Diefelben meift wider die graulichen Gelderpreffungen und Billführlichkeiten bes Romifchen Bofes gerichtet, ingleichen gegen bie Gingriffe ber Romifchen Clerifen in die weltliche Gerichtsbarteit, ftellen aber jugleich den erbarmlichen Buftand felbiger Beiten febr nachdrucke lich vor die Mugen. Go ift g. B. eine der Befchwere ben unter andern diefe: item, es werden die Pfrum ben teutscher Mation ju Rom etwan Buchfenmeiftern, Falfnern, Pfiftern, Efeltreibern, Stallfnechten, Era banten und andern ungelehrten und ungeschickten Der fonen verlieben, und ju Beiten benen, die nicht teute, , w. fches Gegung find. Daraus ermachft, daß fie ihre Pfrunden nicht felbft verfeben, fondern andern ubers taffen, die fich mit wenigem begnugen und viel von ihnen Abfens nehmen, dadurch die armen Lapen jedes Orts famt Mangel geiftlicher Berfehung auch in zeitlichen Handeln von ihren Pfarrherren alles Eros ftes beraubt und alfo eine jahrliche Gulbt den wel fchen Perfonen aus teutschen ganden gereicht, barvon in Emigfeit teutscher Mation nichts wieder gufommt, auch tein Dant erzeiget wird. Bare billig, daß allein gebornen Teutschen die Pfrunden teutscher Ration verlieben murden und biefelben auch residirten \*\*). Fere

<sup>&</sup>quot;) S. El. Frid in der Borrede zum teutschen Sedendorf; von Frid erhielt das rare Document davon App, der es zuerst vollfändig abdrucken lassen in der Nachlese zur Erläut. der Resformationsgesch. nüslicher Urlunden III. S. 250. ff.

<sup>&</sup>quot;) Ungef. Dris G. 262. pergl. 266.

ner: es wird auch fur boch beschwerlich geachtet, baß papftliche Beiligkeit täglich fo viel Indulgenz und Ube lag in teutsche Mation schickt, bardurch die armen eine faltigen verführt und durch Behandigfeit um ihre Baarfchaft bethoret merben: benn fo papftliche Beilige feit Muntios und Botichaft in etliche Lande ausschickt, fo giebt fie ihnen Ablag auszutheilen, davon fie Bus bufe an ihrer Behrung erlangen und Praf halten oder fur ihren Dienft Geld empfaben. Etwan wird auch ber Ablag ju Rom um Gold und Geld gefauft, in hoffnung, großeren Gewinn bavon ju erlangen, wie die Bandthierer thun, bargu muß man vor ben Bis Schofen und etlichen Belichen, fo die Sache fordern fonnen, auch ein Theil bavon geben, welches alles nachfolgende von ben armen Ginfaltigen mit Liftige feit wieder abgeschat wird \*). Bevor die Befchmes rungen noch mehr ins Einzelne geben, lautet bie achte undzwanzigfte mit ber Ueberfdrift: wie febr noth ware, eine Reformation ju machen, folgendermaagen : bieweil benn viel Berbammniß ber armen driftglaus bigen Seelen ermachft, auch teutsche Ration an Gelb hoch und ichmerlich erichopft mirb, aus Mergerniß, fo man bei dem geiftlichen bochften Saupt taglich flebet: achtet man vonnothen, baf berohalben eine Befferung und gemeine Reformation befchehe, weiterm Unrath und Berderben unfrer Dation ju furfommen, barum wir alle mit hochftem Fleiß Em. Raiferl. Majeftat aufs unterthanigfte bitten, baß felbige alfo gu forbern und gnadiglich helfen furzunehmen \*\*).

Mit diefen Borten und durch alle Artifel jufame men, wurde gerade ju diefer Zeit, ba uber Luthers

<sup>\*) 4.</sup> D. 6. 271.

<sup>\*\*) ©. 975.</sup> 

Sache und berfelben Gerechtigfeit ober Ungerechtigfeit ein bochftes Urtheil gefallet merden follte, von gefamm ter teutider Mation Die Mothwendigfeit einer Refor mation anerfannt und ausgesprochen, wiewohl junichft nur, foweit es in dem Gefichtspunct der Furften lag, auf Abstellung der außerlichen Gebrechen und Dis brauche bezogen. Luther erhielt durch Spalatin Dad richt von den Urtifeln, über die man infonderheit d nen Biderruf von ihm fodern werde. Er antwortet bierauf am to. Darg: benfet nur nicht, bag ich et mas miderrufen merde, meil ich febe und merke, baf Die Papiften feinen andern Grund wider mich haben, barauf fie fußen, benn bag ich wider der Rirchen Dif brauche und Ceremonien gefdrieben babe. Will bero balben Raifer Rarl antworten: fo ich allein des Die berrufs halben erfcbeinen foll, wolle ich nicht fommen, fintemal es eben das Unfeben batte, als mare ich be reits draufen gewest und nun wieder bereinkommen; benn ich konnte auch bie widerrufen, wenns allein barum ju thun mare, Bill aber Geine Raiferliche Majeftat mich über bas fordern, daß ich foll umgebracht werden und von wegen diefer meiner Untwort mich fur bes Reiches Feind halten, will ich mich erbieten ju Commen. Denn ich gedenke nicht ju flieben, noch bas Bort in Gefahr fteden ju laffen, fondern es ju bekennen bis in den Sod, fofern mir Ehriftus anadig ift und beiftebet. 3ch bin aber gewiß, daß die Blute hunde nicht ehe ruben werden, als bis fie mich bin gericht haben; gern wollt ich, wenne bei mir ftunde, daß niemand fich an meinem Blute vergriffe, benn allein die Papiften \*).

Da uun entschieden mar, daß Luther nach Worms

<sup>\*) 2. 23.</sup> XV. G. 2052.

fommen follte, fuchten feine Reinde es noch babin ju bringen, daß er obne Raifetlich Beleit, allein auf des Churfürften Geleit ericbiene: benn entweder bachten fie dadurch Luthern abjufdreden, oder ihn defto leiche ter aufheben ju tonnen. Allein ber Churfurft nahm biefen Untrag des Raifers nicht an \*) und hierauf murbe auch unter bem 6. Darg bas Raiferliche Citas tionsschreiben, in welchem er binnen 21 Sagen ju Worms ju erfcheinen entboten mar, nebft bem Geleitsbrief ausgefertigt, jenes mit ber, nach vorherges gangener Bulle und Rede des Alleander gewiß fehr merts murdigen Aufschrift : bem ehrsamen, unferm lieben, andachtigen D. Martin Luther, Augustinerordens; auch mar meber in bem einen, noch in bem andern von eis nem zu leiftenden Biberruf die Rede \*\*). Huch die Rurften, durch beren Lander er reifen mußte, wie ber Churfurft ju Sachfen und fein herr Bruder Johannes, auch Bergog Georg ichidten ihm ihre Beleitsbriefe gu. Rafpar Sturm murde, um Luthern perfonlich ju vergeleiten, jum Berold ernannt und Teutschland ger nannt. Deffetwegen fchrieb eigends ber Churfurft noch am 12 Dark an Amtmann und Rath der Stadt Bittenberg, fie follten jufeben, daß ihm nichts widris ges durch Bort oder Bert begegne, ihm, wo es Doth thate, eine Bache geben, auch ehrliche Musrichtung

<sup>\*)</sup> E. W. à. D. S. \$122.

<sup>\*\*)</sup> Das Ciectionsschreiben mit den Characteren des Driginals, in der Leirziger Raths Bibliothet besindlich, hat Junter im Abern und guld. Sprengedächtniß Lutheri G. 50. Der Kais. Generabrief ist nach dem Driginal, das sich in des Rönigl. Preuß. Ober Marschalls von Wallenrodt Bibliothet zu Königsberg bestimmt, acuerlich von Hrn. von Mecheln lithographisch dargestellt in Bei.

thun. Alfo machte fich Luther in Begleitung des Juftus Jonas, nachmaligen Propfts zu Wittenberg, des Micolaus von Amsdorf, Petrus von Schwaven, eines Danischen Edelmanns, und des Hieronymus Schurf, Rechtsgelehrten zu Wittenberg, sammt seinem Herolde in Gottes Namen auf den Weg nach Worms.

## Meuntes Rapitel.

Quther auf dem Reichstage.

Bu berfelbigen Beit gefcab, bag ber Papft, in ente gegengefestem Eifer ohne Maaß, die Berbannung Luthere noch auf eine andere Beife miederhohlte. nahm ihn am 28. Marg, am grunen Donnerftage, indie berüchtigte Bulle In coena Domini, unter die ans bern Reger auf, welche in derfelben alliabrlich pflegen ju Rom von neuem verdammet ju merden. Bir vers bannen und vermaledeien, heißt es da, vonwegen des allmachtigen Gottes, des Baters, des Cobnes und des beiligen Geiftes und aus der beiligen Upoftel Des tri und Pauli Gewalt, auch unfrer eigenen, allerlet Reger, (worunter auch die Arnoldiften, Wiclefiten, Sufe fiten, Fratricellen vorfommen) auch Martinum guthes rum, neulich durch uns verbammt, um gleicher Reges rei willen, famt allen feinen Unbangern und die ibm Sunft erzeigen, daß er nicht fonne geftraft werden, mer fie auch find und alle andern Reger, wie fie ges nennet find und alle Gonner, Aufhalter und Rude balter berfelben. Bir verbannen und vermaledeien alle Meerrauber und alle, die in ihren eigenen Lans

ben neue Bolle aufrichten ober verbotene fobern, alle Berfalfder ber Bullen und apostolischen Briefe, alle, bie da Roff, Baffen, Gifen, Solzwert und andere verbotene Dinge ben Saracenen und Eurfen bringen und andern Feinden bes driftlichen Damens, bamit fie die Chriften bestreiten und fo meiter. Es fcabete aber biefe neue Berfluchung Luthern fonderlich nichts, ba Sedermann mußte, mas er bavon ju benfen babe. Diefe Bulle gab Luther nachmals felbft beraus, mit fcharfen und heftigen Gloffen, mit beigendem Spott und wißigem Schert gefaft, unter bem Eitel: bie Bulla vom Abendfreffen bes allerheiligften Berrn, des Dapfts \*). Mit folden Baffen des Spottes und ei nes berben Bibes in beiligen Dingen menfchliche Lei benichaft und ben beiligen Schein gu bestreiten, mar. überhaupt nicht ungewöhnlich dazumal, wie denn auch fury por Erfcheinung diefer Bulle ber berühmte Das ler Lucas Rranach ju Wittenberg, Bolgichnitte unter bem Litel: das Paffional Chrifti und des Antidrifts, woju auch Melanchthon Unterfchriften gefeget, ausge Bas überhaupt Teutschland dagumal an ben lieft. Poefie und Runft befag, nahm Theil an der Refort mation und ftellete fich freiwillig in den Dienft bers Die beiden größten Meifter in der bildenben Runft, Albrecht Durer und Lucas Rranach maren Freunde und Berehrer Luthers und verherrlichten durch ibre Karben feinen Damen und den der vorzüglichften Befchuger und Liebhaber des reinen Glaubens. 3m Sabr 1523. dichtete Bans Sachs, ber Murnbergifche Meifterfanger, bas artige Lied ju Ehren Luthers : die Bittenbergifch Nachtigall, fo man fest boret überall \*\*).

<sup>&</sup>quot;) C. B. a. D. G. 2127. ff.

<sup>\*\*)</sup> Bans Sachfens Bedichte: zweiter Theil. G. 85.

Der Magen, auf welchem Luther nach Borms fuhr, war ibm von bem Rathe ju Bittenberg gegeben, mos for er in einem Schreiben an denfelben fich boflich bes banfet. Bon Berjog Johannes ju Beimar befam er ein Relfegelb. Bu Erfurt war der Empfang besonders feiere lich. Crotus, der damalige Rector der Universität, begleie tet von Cobanus Beffen, Euricius Cordus, Johan Draco und andern, ihrer vierzig ju Pferde, mit noch großes rem Gefolge ju fuß, empfingen ihn zwei Deilen vor Erfurt und begleiteten nun den Wagen, auf welchem Luther mit feinen Begleitern in die Stadt einfuhr; bier und auf allen Strafen der Stadt, durch die der Bug ging, war das Gedrange des Bolfe noch großer; auch hielt er bafelbft auf vieler Bitten eine Predigt im Muguftinerflofter. Gein Freund Coban bat feinen Einzug und Aufenthalt in Erfurt in vier fconen lateinischen Gedichten befungen \*). Bu Gifenach murde er frant. Er ließ fich dafelbft jur Ader und der Schults beif der Stadt gab ibm ein edel Baffer ju trinfen, worauf er entschlief und am andern Morgen weiter reifete. Bo er in eine Stadt einzog, lief ihm viel Bolfs entgegen, ben fuhnen Dann ju feben, der gegen den Papft fich legen durfte. Etliche trofteten ibn auch gar ichlecht, indem fie fagten, da fo viele Rardi nale und Bifchofe ju Borms maren, murde man ibn alda gewiß flugs ju Pulver brennen, wie dem buß ju Conftang gefcheben. Er fagte aber: wenn fie gleich ein Feuer machten, smifchen Wittenberg und Borms bis an den himmel hinan, wolle er doch im Damen des herrn ericheinen und dem Bebemoth in fein Maul amifchen Die großen Babne treten und Chriftum bes

<sup>\*)</sup> Julius Coban heffe und feine Zeitgenoffen. Bon R. F. Loffins. Botha 1797. S. 107. ff. 263. ff.

kennen und benfelbigen walten lassen. Bon Franksut aus schrieb er an Spalatin, da er inzwischen pon dem Unschlag des Kaiserlichen Edicts gehört: wir kommen, lieber Spalatine, obschon der Satan mir zum him derniß vielerlei Unpaklichkeit in den Weg gelegt hat, denn den ganzen Weg von Eisenach die hieher bin ich unpaß gewesen und auch noch anjeho auf eine mir um bekannte Weise. Ich hore auch, daß des Kaisers Ewroli Mandat mir zum Schrecken sen herausgegeben worden. Ehristus aber lebet, derohalben wollen wir hinein in Worms, zu Troh allen hellischen Pforten und denen, die in der Luft herrschen. Ich habe mir surgesehet, den Satan zu schrecken und zu verachten. Machet uns also die Herberge zurecht \*).

Er murbe auch und er hat nachmals bezeuget, es fen durch die Praftifen des Churfurften ju Danni gefcheben, verfuchet, fich nicht geraden Bebes nach Worms, fondern juvor nach Schlof Chernburg ju ber geben und fich alba noch mit bem argliftigen Glapio ju unterreden; vielleicht mar die Sache auch obne Arges, jumal fenes Schloß Frang von Sidingen go borte, und diefer die Unterredung burch Bucer ebem magig begehrte. Luther aber fab bajumal die Gade von ihrer ichlimmen Seite an und beforgte Dachfel lungen, dachte, man werde ibn da fo lange aufhab ten, bis die noch ubrigen drei Lage des Geleits ver ftrichen fenn mochten und antwortete alfo ftandhaft: er wolle binreifen, mobin er berufen worden, in Morms fep er ju finden. Bu Oppenheim ließ ibn Spalatin ermahnen, er mochte fich nicht fo geradeju nach Borms und in folche Gefährlichfeit begeben. Bierauf ent

Bot

<sup>\*)</sup> Euth. 23. XV. G. 2173.

bot er bemfelben: und wenn auch so viel Teufel ju Worms waren, als Ziegel auf den Dachern, doch wollt ich hinein. Uls er dieses wenige Tage vor seis nem Ende erzählete, seste er hinzu: denn ich war uns erschrocken, furchte mich nichts: Gott kann einen wohl so toll machen; ich weiß nicht, ob ich jest auch so freudig ware.

Um 16. April fam er in Worms an. Bor bem Bagen ritt ber Raiferl. Berold in feinem Sabit, mit bes Udlers Bappen und fein Rnecht. Dem Bagen folgete Juftus Jonas mit feinem Famulus. von Adel waren ihm entgegen gefahren und als er um 10 Uhr Morgens in die Stadt fuhr, begleiteten ibn mehr benn zweitaufend Menfchen bis in fein Quartier nicht weit vom Schwan, wo Ludwig, Churfurft von ber Pfalz logirte. Mit ihm zusammen in einem Baufe wohnten die Gachfischen Rathe, Friedrich von Thunau und Philipp von Feilitsch, beide Ritter, wie auch der Reichsmarfchall Ulrich von Pappenheim. Diefes ers jablet Beit Barbed, Ranonicus ju Altenburg, welcher ber frangofifchen Sprache megen, die er verftund, fic am Sof des Churfurften Friedrich befand und über Luthers Aufjug in Worms dem Berjog Johannes, des Churfurften herrn Bruder, diefe Dachrichten gab \*).

Gleich am folgenden Morgen wurde er von dem Reichserbmarschall von Pappenheim citirt, auf Nachemittag in dem Reichsrath zu erscheinen und dieser herr hohlte ihn selbst um vier Uhr ab und ging nebst dem Herold vor ihm her. Das Gedrange des Bolks auf den Strafen war so groß, daß viele, um ihn zu sehen, auf die Dacher stiegen und man, der Menge auszuweichen, durch einige Hauser und Garten ging.

<sup>\*)</sup> Sedend. lat. I. G. 152.

Als Luther in ben Berfammlungsfaal treten wollte, flopfte ibm der berubmte Reldherr, Georg Frundsberg, auf die Soulter und fprach: Dunchlein, Dandlein, bu gebeft jest einen Gang, einen folden Stand ju thun, dergleichen ich und mancher Dbrifter auch in ber allerernfteften Schlachtordnung nicht gethan haben. Bift du auf rechter Meinung und beiner Gache ge mif, fo fabre in Gottes Damen fort und fen nur ge: troft, Gott wird bich nicht verlaffen. Ulrich von Sut ten batte ibn gleichfalls durch amen berrliche Schreis ben aufgerichtet, welche überfchrieben find: Martin Luthern, bem unüberwindlichen Theologo und Evans geliften, meinem beiligen Freunde. Das erftere bebt alfo an: Der herr erbore bich am Lage ber Doth! Der Rame des Gottes Jacob fchube bich! er fende bir Sulfe vom Beiligthum und ftarte bich aus Bion! er gebe bir, mas bein Berge munichet und befratige alle-beine Unschlage! er erfulle alle beine Bitten und erbore bich von feinem beiligen Simmel in ber Starte beiner rechten Band. Denn was foll ich euch, allers merthefter Luther, ehrmurdigfter Bater, ju diefer Beit anders munichen? fend getroft und merbet ftart. 36r febet, mas es mit euch vor ein Spiel werde und worauf es ankomme. Bon mir fonnet ibr alles bofe fen. Benn ibr ftandhaft bleibet, will ich bis an meir nen letten Obem bei euch halten \*). Auch in ber Berfammlung ber boben Saupter, Fürften und Grafen, Freiherrn und Bifchofe, wie auch fonftiger Abge ordneter \*\*), verbargen ihm einige ihren Beifall nicht.

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. S. 2193.

<sup>\*\*)</sup> Ein Bergeichniß der hoben Saupter, botnehmen Standespersonen und Gelandten, so fich auf dem Reichstage befanden, f. in L. W. S. 2226. ff.

Dach eines Mugenzeugen Bericht maren an Bubbrerit im Saal, im Borgimmer und vor den Fenftern über funfraufend Menfchen, welfc und teutsch \*). Bon ale len Seiten munterte man Luther auf, getroft und ber bergt gu fenn und fich vor benen nicht gu fürchten, die nur den Leib todten fonnen. Berr von Pappenheim (benn Grafen find die bon Pappenheim erft fpater geworden) erinnerte ibn, da er nun vor Raifer und Standen ftund, nicht anders ju reden, er werbe benn erft gefragt und alfo trat herr Johann von Ed, durtrierifder Offizial bervor und fragte im Damen bes Raifers: ob er diefe Bucher, die ihm als da lies gend gezeigt wurden, fur bie feinigen erfenne und ob er, mas barinnen enthalten, widerrufen wolle. Biere auf rief D. Schurf, ber gleichsam ale fein Ubvocat ibm beigegeben mar, man zeige bie Bucher mit Das men an und ba nun biefes geschehen war, bejahete Luther gwar die erfte Frage, bat fich aber gur Beants wortung der zweiten Bedenkzeit aus, welche der Rais fer ibm auch gemabrte. Es mar fowohl feiner als ber angesehenen Berfammlung wurdig im boben Grad, in diefen boben und belligen Dingen die bochfte Befonnenheit ju zeigen und mas Leichtfinn ober Mangel an Ernft ober gat fturmifche Leibenschaft verrathen fonnte, von biefem wichtigen Augenblick gang ju ente fernen. Da er min gleich am andern Sage wieder in ben Reichsrath geforbert marb, mar jedermann um fo mehr gefpannt und begierig auf die entscheidende Antwort; wieberum murbe er ju biefer Mubleng burch ben Chrenhold um 4 Uhr abgehohlt, mußte aber une

<sup>&</sup>quot;) Georg Boglers, Martgraff. Brandenb. Geheimfchreibers Bericht an einen Freund, von Worms aus, in Meufels hiftor. liter. Magagin. 1802. I. G. 207:

ter einer großen Menge Boles bis 6 Uhr fieben unb marten; es brannten fcon alle Racteln in bem Saal der Reicheversammlung. Nachdem er endlich vorgu laffen wurde, und man ibn bief reben, fprach er mit teutiden Borten alfo: Alleranddigfter Raffer, Gnabig fte Churfurften, Furften und Berren; ich ericheine als ber Geborfame auf dem Termin, fo mir geftern Abend angefest ift und bitte durch Gottes Barmbergigfeit, Em. Majeftat und Gnaden wollten diefe gerechte und wahrhaftige Sache, wie ich hoffe, gnabigft boren; und fo ich aus Unverftand vielleicht einem jeglichen feinen gebührenden Sitel nicht geben, oder mich fonft nicht nach Sofgebrauch in Geberben erzeigen follte, mir es gnadigft ju gut halten, ale ber ich nicht ju Bofe geweft, fonbern immer im Rlofter geftedt bin und von mir andere nicht zeugen fann, benn baf ich in bem, was von mir bisbero mit einfaltigem Berjen gelehrt und geschrieben worden, allein Gottes Ehre und der Chriftglaubigen Rus und Seligfeit, damit biefelben rechtschaffen und rein unterrichtet murben, an gefeben und gefucht babe. Bierauf machte er einen Unterfchied unter feinen Buchern. Ginige fepen folde, , darinnen er vom Glauben und drifflichen Berten recht und driftlich, nach felbfteigenem Beugnif feinet Biderfacher, gelehret, die fonne er nicht miderrufen. Ja, anch die Papftliche Bulle, fagte er, ob fie mohl geschwind und heftig ift, boch macht fie etliche meiner Bucher unschädlich, wiewohl fie diefelben durch ein un geheuer widernaturlich Urtheil verdammet. andern greife er bas Papftehum und ber Papiften Lebre an, die mit ihrer falfchen Lebre und bofem Erempel die Chriftenbeit an Leib und Seele permuftet hatten. Denn Diemand, fagte er, fann verneinen und diffimuliren, weil es die Erfahrung jeuger, und

alle fromme herzen barüber flagen, bag burch bes Papftes Gefes und Menschenlehre der Chriftglaubigen Gemiffen aufe allergraulichfte und jammerlichfte verftrict, beschwert und gemartert find, auch die Guter, Grunde und Poffeffion, pornehmlich in Diefer bochbes ruhmten teutschen Nation mit unglaublicher Eprannet erschöpft und verschlungen find und noch heutiges Lages ohne Aufhoren unziemlicherweise verschlungen mers ben. Much diefe Bucher fonne er nicht miderrufen, weil er dadurch ihre Eprannei und Bosbeit ftarfen murde. D! welch ein großer Schanddedel allerlei Schalfheit und Eprannei, lieber Gott, wurde ich alsdann wers ben, rief er aus. Die britte Urt feiner Bucher gebe wider einige Privatpersonen, die fich unterftanden, R& mifche Eprannel ju vertheibigen und die gottfelige Lebre, fo er gelehret, ju falfchen und ju unterdrucken, darinnen er fich auch mohl zuweilen heftiger erwiesen, als es ihm feines Umtes gezieme, diefelbigen tonne er aber auch nicht miderrufen, damit er nicht Urfach ges be, forthin allerlei gottlos Befen ju vertheidigen und neue Greuel und Buthen angurichten. Doch, fuhr er fort, weil ich ein Denfch bin und nicht Gott, fann ich meinen Buchlein anders nicht belfen, noch fie vertheidigen, denn mein herr und Beiland feiner Lebre. gethan hat, welcher, ba er fur bem Sobepriefter San nas um feine Lehre gefraget, von des Sohepriefters Anecht einen Backenstreich empfangen hatte, sprach er: hab ich übel geredt, so beweise es, daß es bose fep. Hat nun der Herr, welcher wußte, daß er nicht fonnte irren, fich nicht gewegert, Beugnif wiber feine Lehre zu horen, auch von einem geringen schoolen Knecht, wieviel mehr ich, der Erd und Alche ist, und leichtlich irren kann, soll begehren und warten, ob je mand Zeugniß wider meine Lehre geben wolle; darum

bitt ich burch die Barmbergigfeit Gottes, Em. Raiferl. Daj. Chur . und Fürftliche Gnaden, oder mer es thun fann, er fen bobes oder niedriges Standes, molle Beugnif geben, mich mit prophetischen und apostoly fchen Schriften übermeifen, daß ich geirret babe, fo ich def überzeuget werde, will ich gang willig und be reit fenn, allen Irrthum ju miderrufen und ber erfte fenn, der meine Buchlein ine Feuer merfen will. Aus Diefem halt ich, erscheine flarlich und offentlich, baf ich genugiam bedacht und erwogen habe die Doth und Gefahr, das Befen und die 3mietracht, fo durch Ben urfachung meiner Lehre foll erwedet fenn, bavon ich geftern bart und ftart bin erinnert worden. ift es mabrlich die allergrößte Luft und Freude, ju fo ben, daß um Gottes Bort willen Bwietracht und Um einigfeit entftehet, benn dieß ift Gottes Borts Art, Lauf und Glud. Derohalben ift wohl ju bedenten, wie wunderbar Gott in feinen Rathen und Gerichten ift, damit nicht vielleicht das, fo bie Uneinigfeit und Brietracht hinzulegen fürgewandt mird, aus Bertrauen unferer Dacht und Beisheit, fo wirs anfingen mit Berfolgung und Lafterung des Borts Gottes, gerathe ju einer fcredlichen Gundfluth unüberwindlicher Bo fahr, beibe leiblichen und geiftlichen Unfalls und Cou bens. Bubem ift ju beforgen, bamit nicht biefes aller loblichften und gutigften Junglings Raifer Rarls Ro gierung, (in deß Dajeftat nachft Gott große hoffnung ift) nicht allein einen bofen unfeligen Unfang, fondern auch Mittel und Ende geminnen mochte. 3ch fonnte biefen Sandel mit Erempeln der beiligen Schrift mobl weiter und reichlicher erflaren und ausstreichen, als vom Pharao, vom Ronige ju Babel und ben Ronigen Ifrael, welche fich aledenn am meiften in ben größten Ochaden und Berderben bracht baben, da fie wollten

mit ihren klugken Anschlagen und Rathen ihre Konige reiche befrieden und erhalten. Denn er ifts, der die Wisigen in ihrem Bis und Klugheit ergreift und kehret die Berge um, ehe sie es inne werden. hiob 5, 13. 9, 5. Darum ists vonnöthen, daß man Gott surche. Aber ich will es jest Kurze halben unterslassen. Solches sage ich nicht der Meinung, daß solchen großen Hauptern noth ware meines Unterrichts oder Erinnerns, sondern daß ich teutscher Nation, meinem lieben Baterlande, meinen schuldigen Dienst nicht habe sollen noch wollen entziehen und will mich bies mit Ew. Kais. Majestat Chur: und Fürstliche Gnasden aufs unterthänigste besohlen und demuthigst geber ten haben, sie wollten sich von meinen Bidersachern wider mich ohn Ursache nicht bewegen lassen \*)

Dieses und noch mehr anderes sprach Luther teutsch, aber man wußte, der Kaiser verstund besser spanisch, als teutsch, mochte auch die teutsche Sprache nicht leisden, also (erzählet Luther selbst in einer Relation \*\*)) dieweil ich so redete, begehrten sie von mir, ich sollte es noch einmal wiederhohlen mit lateinischen Worten; aber ich schwißte sehr und war mir des Getümmels halben sehr heiß und daß ich gar unter den Kursten stunde. Doch sagte Herr Friedrich von Thunau: konnet ihr es nicht thun, so ists genug, Herr Doctor. Iber ich wiederhohlete alle meine Worte lateinisch; das gestel Herzog Friedrich, dem Chursussten überaus wohl \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Luthers ausführliche Beschreibung der Sandlung bor Rais. Maj. und den Ständen des heil. Nom. Reichs auf dem Reichstage zu Worms. C. W. a. D. S. 2297.

<sup>\*\*) £. 23.</sup> G. 2255.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ift wohl nur als ein Bedachtniffehler des fonft mobl

Diefes alles that Luther aufs allerunterthanigste und bemuthigfte, fcbrie babei auch nicht febr, noch befe tig, fondern redete fein fittig, juchtig und überaus bes fcheiden, doch mit großer Freudigfeit und Beftandige feit. Beil aber nun ber Erierifche Offizial ftrafend einfiel und eine runde, richtige Untwort verlangte, ob er miderrufen wolle oder nicht, fo fagte Luther: Beil benn Raiferliche Daj. Chur , und Rurftliche Gnaden eine fcblechte, einfaltige, richtige Untwort begehren, fo will ich die geben, fo meder Borner noch Bahne bas ben foll, namlich alfo: es fen benn, daß ich mit Beuge niffen der heiligen Schrift, oder mit offentlichen , Elas ren und bellen Grunden und Urfachen übermunden und übermiefen werde (benn ich glaube meder bem Papft, noch den Congilien alleine nicht, weil es am Tage und offenbar ift, daß fie oft geirrt haben, und ihnen felbst widersprechend gewesen find) und ich alfo mit ben Gpruchen, fo von mir angezogen und anges führt find, überzeuget und mein Bewiffen in Gottes Bort gefangen ift, fo fann und will ich nichts wider rufen, weil weder ficher noch gerathen ift, etwas wie ber das Gemiffen ju thun. Sie fteh ich, ich fann nicht anders, Gott belfe mir. Umen.

Da ich foldes ausgeredt hatte (fagt Luther in febrem Bericht), ließ man mich gehen und wurden mir ween sugegeben, die mich führten und begleiteten. Da erhub sich ein Setummel und er schrieen die Edelleute: ob man mich gefangen führte; aber ich sagte, sie begleiteten mich nur. Also kam ich wieder in meine herberge und kam nicht wieder in der Reiches Rath.

unterrichteten Spalatin angufebn, wenn er fagt: die Rede habe Luther gefprochen querft lateinifc, bann teutich. Bei Epprian S. 41.

Das freudige Befenninif ber Bahrheit, fo Luther bier im Ungefichte bes gangen teutschen Reichs abgelegt, batte ibm viel eble, auch fürftliche Bergen gemonnen, auch folche, welche doch nachmals nicht treu und ftandhaft im Bekenntniß des Evangeliums blie ben und nicht weniger folche, welche auch jest ichon ibren Beifall aus andern Rudfichten verheimlichten. Der alte Bergog Erich von Braunschipeig aber ichicte ibm eine filberne Ranne mit Ginbeder Bier, bief ibn bamit fich erquiden und ba nun Luther fragte; mas fur ein Furft feiner alfo in Gnaben gebenfe, vernahm er, daß diefer herr es fen und daß er felbft juvor aus ber Ranne getrunten und da er nun derhalben fich nichts Bofes mehr zu verfeben batte, trant er auch und fagte: wie beute Bergog Erich meiner gedacht. alfo gedente feiner unfer Berr Chriftus in feinem lete ten Rampf. Diefer Borte gedachte auch Bergog Erich in feiner letten Stunde und begehrte von einem an feinem Bette ftebenden Edelfnaben, Frang von Rramm, daß er ihn mit evangelischem Erofte erquiden folle \*). Es ift gewißlich mahr, ergablet ber gute Spalatin, baß Gatt ben Doctor Martinus auf dem Reichstage ju Borms alfo ehrete, daß er viel mehr Bufeber und Unfeber batte, benn alle Furften und herren. Go voller Bolks-mar es ein und alle Tage in feiner Berberge, fo lang er ju Borme mar. Go hab ich Spalatinus, uber andern Grafen und herren felbft bei ihm in feiner Berberge gefeben Landgrafen Philipp ju Beffen, Bergog Bilhelm ju Braunfchweig und Grafen Bilbelm ju Benneberg. Go batte auch mein anadiafter Bergog Friedrich ju Sachfen Churfurft eine folde Bermunderung ob der driftlichen, muthigen Unte

<sup>&</sup>quot;) Gedenborf, teutich G. 554.

mort bes herrn D. Martinus, vor Raiferlicher Das jeftdt und ben Stanben bes Reichs in Latein und Teutsch geschehn, bag G. Churf. In, noch vor ihrem Abendmahl, ebe fie ju Tifch fagen, nach mir in D. Martinus Berberge fcidten und wie G. Churf. Gn. fich mafchen wollten und meiner gemahr murden, mint. ten fie mir, in ihre Kammer ju folgen. Und wie ich bineintam, fagten &. Churf. Gn. ju mir mit großer Bermunderung: Bohl hat der Pater, D. Martinus, geredt por dem Beren Raifer und allen Rurften und Standen des Reiches, er ift mir nur ju viel berghaft gemefen. Mun maren, bemerkt Spalatin noch, boche gebachter mein gnabigfter Bert noch etwas fleinmis thig, hatten Doctorem Martinum gewiflich lieb und es mare ibnen eigentlich groß Leid wiederfahren, fo ibm unqutes wiederfahren, batten nicht gern miber Gottes Bort gethan, auch ben herrn Raifer ungern auf fich geladen \*). Welch eine Ungelegenheit feines Gemuthe Luthers Sache und Schickfal dem Churfur. ften mar, erhellet vornehmlich noch aus einigen Brie fen, fo biefer Berr mabrend bes Reichstages an feinen Beren Bruder, Johannes, mit eigner bober Sand gefcrieben. In einem vom 16. Januar, alfo ba Luther noch nicht citirt mar, beift es unter andern, er vernehme, daß man taglich gegen Luther rathichlage, damit berfelbe von Papft und Raifer in Bann und Acht gethan murbe, man fuche auf alle Beife ibm beis aufommen. Das thun, beift es bierauf, die in rothen Buten prangen und die Romer mit ihrem Unbang. Er fugte-noch bei, deffelben Tages fen Land. graf Philipp mit 600 Reutern, worunter viel tapfere, angefommen; derfelbe babe alsbald ibn und bernach

<sup>\*)</sup> Spalatin a. D. G. 50.

ben herrn Schwiegervater beffelben, Berjog Georg befucht. Bergog Georg rebe mit ihm, bem Churfure ften, gar freundlich. Die bas Berg ift, feget er bingu, bas ift Gott befannt. 2m 30. Januar berichtet er, noch fen Martini Sache in bem Buftande, wie er ibn neulich befchrieben, er hoffe aber, die Bahrheit werde burch Gottes Gnad an ben Lag fommen. In einem andern Briefe vom 25. Mary flaget er febr uber befcwerliche Geschafte und bag er taglich acht bis neun Stunden auf dem Rathhaus fiben muffe. D. Martinus, heißt es bann, ift hieher citirt, ich weiß aber nicht, ob er fommen wird; es gehet alles langfam gu und ich fann nicht viel Gutes verfprechen. Im 16. Upril fcbrieb er: ich weiß nicht, ob Luther tommen wird; es find Befehle gegen ihn angefchlagen (nam. lich uber die Auslieferung feiner Bucher). Die Care dinale und Bifchofe find ihm bart jumider, Gott menbe alles jum Beften. Bollte Gott, ich fonnte Martino etwas jur Billigfeit ausrichten, follte an mir nicht mangeln. Um 23. April, ba Luther bereits verboret mar, fchrieb er: wenn es bei mir ftunde, fo mare ich willg, Martino in rechtmaßigen Dingen beis aufteben. Em. Liebben glaube mir, baf ich bermaas fen und von bergleichen deshalben angerennet merde, baf Gie ihre Bunder boren merben. Es fcheinet, man gebe mit nichte anderm um, als ibn ine Elend ju verjagen. Ber auf einige Beife merten laft, daß er ibm qut fen, wird fur einen Reger gehalten. Gott mende es jum Beften, der auch die gerechte Sache mabrlich nicht verlaffen mird. Bie er entlaffen morden, will ich nachftens fchreiben. 2m 5. Mai: Martini Cache ftebet fo, er muß ins Elend, damider ift fein Mittel; boch ftebet ber Musgang bei Gott. Wenn ich mit Bottes Gulfe ju Em. Liebben fomme, werde ich Bun-

ber ergablen: Em. Liebben glaube, baf nicht nur Sannas und Caiphas, fondern auch Pilatus und Berodes Luthero widerftreben \*). Es murden auch bald nachher noch die Bandlungen mit Luther fortgefest, ob man ihn nicht noch ju einigem Widerruf bewegen mechte. Dicht ju gedenken des papftlichen Theologen Cochlaus, des nachmaligen giftigen Feindes Luthers (der eigentlich Boffelmann bief, oder Loffler, von Luther aber auch oft Robloffel genannt murde) wiewohl er nachmals fich rubmete, bei feinem Begehren des Biderrufs Luthern ju Borms Ehranen ausgepreffet ju haben. · Dicht menige maren auch \*\*), welche am beften fo mit Luther handeln ju tonnen gedachten, wehn man ihm fur die Rudreife das fichere Geleit verfagte, wor unter leider auch Chur : Brandenburg mar, allein for wohl Raifer Rart, als der Churfurft ju Pfalg, por nehmlich aber (welches am meiften ju verwundern) Berjog Georg ju Gachfen, legten fich frandhaft das gegen. Churfurft Ludwig von der Pfalz, mit welchem, wie Matheffus fagt, teutsches Landes Fried und Rube begraben mard, fam daruber mit dem Churfurften Joachim von Brandenburg in einen folden Streit, baß fie, wie Luther ergablt, ju Deffern griffen; Ber jog Georg aber erelarte frey: Die teutschen Furften murden biefe Schande, bag man das fichere Geleit follt brechen, jumal auf dem erften Reichstage des Raifers, nimmermehr julaffen und fomme foldes mit ber alten teutschen Redlichkeit nicht überein, mas man perfprochen, muffe man auch halten. Beiches benn farmabr fcon und fürftlich geredet mar und billig auch an dem fonft beftigen Feinde ju loben ift.

<sup>\*)</sup> Gedend. aus Beim. Urch. (at. I. G. 158, tentich G. 365.

<sup>40)</sup> Bleiban I. G. 148.

Man hoffte noch immer, burch Privatgefprache Luthern auf andere Gebanten ju bringen. In einer Confereng diefer Art, woran auch Reichard, ber Erge bifchof von Erier, der Churfurft Joachim von Brans denburg, Bergog Georg und einige Grafen und Reichse fladtifche Gefandte Untheil nahmen, führete der Bas bifche Kanglar, Doctor Behus, das Wort und der Churfurft von Erier nahm ibn bierauf noch befonders in ein Gemach, da auch der Officialis Ect und Cochs laus jugegen maren. Im folgenden Lag, ben 25. April, feste Behus mit D. Peutinger, Bor , und Nachmittags die Arbeit vor. Aber der Churfurft Fries drich wollte nicht, daß Luther mit ihnen allein bans beln follte, er fchickte einige feiner Rathe bagu. Bue lett nahm ihn der Ergbischof von Trier noch einmal vor, worauf aber Luther erflarte: er mußte feinen bef. fern, als den Rath Gamaliels: ift ber Rath oder bas Bert aus Menfchen, fo wird es untergehn, ift es aber aus Gott, fo merdet ihr es nicht dampfen tonnen. Er feste bingu: ift meine Sache nicht aus . Gott, fo wird fie über zwei oder drei Jahre nicht mabren : ift fie aber aus Gott, fo mird man fie nicht konnen dams pfen. Als nun der Churfurft ermiderte; ob man denn nicht noch etwas thun konnte mit Widerrufung einie ger Urtifel, antwortete Luther: gnadiger Berr, menn es nur die nicht find, die ju Conftang verdammet more den. Darauf der Churfurft fagte : eben die, forg ich, find es. In diefen, verfette Luther, fann ich nicht weichen, es gehe mir barüber, wie es wolle \*).

Es wurde ihm endlich nach seinem Bunfche ber Abschied von Worms bewilligt. Der Churtrierische Official und bes Kaisers Geheimschreiber zeigten ihm

<sup>9</sup> Spalatin a. D. G. 46.

7

Benedictiner und einer ber Reichsfürften empfing ibn mit ungemeiner Ehre, nothigte ibn felbft bagu, obicon ibn Luther erinnerte, er mochte leicht baraber um feine Abrei fommen. Much ju Gifenach that er eine Pro Digt. Da er nun bes Weges gur Seite lenfte, einige Freunde bei Galgungen berum ju befuchen, murbe et ploglich nicht fern von Altenstein und Baltershaufen auf vorhergegangene Beranftaltung des Churfurften und mit Bormiffen Johanns von Berlepfch, Amt manne ju Bartburg und Burfharde Sund, Berrn ju Altenftein, burch einige verfleibete Reitersleute, Die man jedoch bald fur gnabige Reinde erfannte, aus dem Bagen gehoben, auf ein Pferd gefetet, etliche Stum ben im Bald berumgeführt und endlich Rachts ir Uhr auf bas Schlof Bartburg bei Gifenach gebracht; ba hatten ebedem die alten gandgrafen von Thuringen ihren Gig gehabt.

Der Kaiser, ein junger Hispanier, mehr benn ein Teutscher, beständig auch von Fremden umgeben, am allermeisten aber von den papstichen Gesandten aufgereist, hatte schon gleich nach dem Berhor Luthers zu Worms, einen Zettul in den Reichsrath geschickt, des Inhalts: weil Luther nicht widerrusen wolle, so musse er, nach dem Erempel seiner Borsahren, den alten Glauben schüßen, dem Römischen Stuhl Hilse leisten, Luthern samt seinen Unhängern in Bann und Ucht erklären, wiewohl das sichere Geseit halten \*). Weil er aber hiemit als ein junger, hisiger Herr, ganz gegen den üblichen Geschäftsgang auf Reichstagen verfahren und der Künsen Gutachten nicht zuvor eingehohlt, so wurde die Sache erst in Berathschlagung

<sup>\*)</sup> Gedenborf a. D. G. 355.

gung genommen. Dan fab bieraus aber bie Gefine e nung des Raifers und feiner Umgebungen und mas fic ferner erwarten lieft. Der Churfurft ju Sachfen hatte fich Unpaglichfeits balber bei Zeiten von Borms megbegeben; auch mehrere andere Furften maren be reits abgeschieden. Der Raifer reifete in der Folge nach Spanien, mo Rrieg und Aufruhr feine Gegens wart nothig machte \*). Da wurde noch am 26. Mai bas Raiferl. Edict publicirt, bas einer papftlichen Bulle ahnlicher fah, als einem Reichsichluß, Rraft deffen Lus ther mit allen feinen Unbangern als offenbare Reger beclarirt, in die Acht und Aberacht gethan, feine Bus der verboten und alle, fo ihn noch fchugen murden, in dies felbige Strafe verdammet murden. Es merden barin alle feine Sunden aufgezählt, feine Bucher und berfelben theologifcher Inhalt recenfirt, mobei unter ans bern gefagt mird, Luthers Lehre laufe mider die Lehre von den fieben Sacramenten, von der beiligen Che, von dem heiligen Abendmal, von der Beichte, vom priefterlichen Umt und Orden, vom Stuhl ju Rom, von der Meffe, vom Kaften und Gebet, ben Patribus und Concillis. Er fcriebe beilaufig gar nichts anders, das nicht jum Aufruhr, Bertrennung, Rrieg, Codte folag, Rauben, Brand und jum gangen Abfalle des driftlichen Glaubens biene und reiche. Denn er lebre ein freies, eigenwilliges Leben, das von allen Gefegen ausgeschloffen, gang viehisch, als fep er ein freier, eigenwilliger viehifder Menfch, der alle Gefebe verdamme und unterdruce, wie er benn bie Decrete und geiftlie den Gefete ju verdammen feine Scheu noch Schaam gehahr. Bulegt beift es: und damit alle andere des Luthers ungablbare Bosheiten, um Rurge millen, uns

<sup>&</sup>quot;) Gleiban G. 170. Robertfon II. G. 250.

ergahlt bleiben, fo bat biefer einige, nicht als ein Menfc, fondern als ber bofe Reind, in Geftalt eines Menfchen mit angenommener Monchsfutten, mancher Reger aufs bochfte verdammte Regereien, Die lange Beit verborgen blieben, in eine ffinkende Pfate ver fammlet und felbft etliche neu erbacht, in Schein, et predige den Glauben, den er gemeiniglich mit foldem boben Rleif einbildet, damit er den mabren, rechten Glauben gerftore und unter bem Damen und Schein ber evangelifden Lehre allen evangelifden Frieden und Liebe, auch aller guten Dinge Ordnung und die aller gierlichfte, driftliche Geftalt umfebre und niederdrude. Es wird auch gefagt, der Raifer und die Churfurften, Farften und Stande, jest ju Borme verfammlet, bate ten die Sache mit bobem Fleif, nach Rothdurft ber megt und mit einhelligem Rath und Willen fich ju diefem Befchluß vereiniget \*). In Bahrheit aber mar ber Reichstag bereits in aller Form aufgelofet, ba bie fes Ebict jum Borfchein gebracht murbe: bie nachherie gen Berfammlungen berer, die fich ju bemfelben Edict bielten, batte ber Raifer nicht mehr in bem Gaal, mo der Reichstag gehalten mar, fondern in feinen eigenen Rimmern gehalten. Much batte man bas Datum bes Edicts auf den 8. Dai gefest, um glauben ju mas den, fammtliche Chur . und Furften und Reichsftande batten Untheil daran gehabt. Daß dem nicht fo fenn fonnte, geht aus der Matur ber Sache bervor, noch mehr aus der fcblechten Uchtung, die dem Edict faft Aberall in Teutschland widerfuhr, ba faum die Sinte, momit es gefdrieben mar, troden geworden mar; wie nachher der Rarbinal Julius von Medici (nachmals Papft Clemens VII.) fich ausdrudte. Auch bemerfet

<sup>\*)</sup> E. W. a. D. S. 2264.

Cleibanus ausbrudlich, bag es nur bas Berf von wenigen mar \*). Man fennt den Inhalt und die Raffung diefes Edicts, wenn man nur weiß, daß Ales ander daffelbige angefertiget \*\*). Alles Gift, fo in feinem Bufen fcon lange gefocht, hatte er amtlichers weife bier ausgeschuttet und ju Lage gelegt. Bas fonnte es mohl ber guten Sache helfen, wenn auch, wie Pallavicini bemerft, ein Bundnif von mehr als vierhundert Edelleuten fur Luther gemacht mar und Frang von Sidingens Truppen bei ber Sand maren, ober daß hartmuth von Rronenberg, einer der treffe lichften Ritter feiner Beit, aus vollem Berdruf dem Raifer feinen Dienft auffagte, der ihm zweihundert Ducaten eintrug? Denn da nun biefes papftlich fais ferliche Edict fo trefflich ben 3med erreichte, die teute ichen Rurften famt ihren Bolfern untereinander ju entameien, fo gefchah boch, mas Aleander beabsiche tiget und gefagt batte: wenn gleich ihr Teutsche bas Romifche Joch abwerfen wollt, fo wollen mir doch machen, daß ihr euch untereinander felbft aufreiben und in eurem Blute erftiden follt \*\*\*). Dicht, wie Berr Friedrich Schlegel \*\*\*\*) fagt ,, Luthers Erfcbeis nung, fondern Luthers Behandlung auf dem Reichse tage au Borms mar die erfte Urfache, welche die Muf: lofung bes teutschen Reichs und die Erennung ber

<sup>\*)</sup> Gleidan I. G. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>γ Sarpi Hist. du Conc. de Trente ed. le Courayer. I. p. 55.

<sup>\*\*\*)</sup> Gedend. Int. I. S. 158. Eia, si nihil adeo praeclare his Comitiis effecimus, tamen certum est, nos magnam hoc Edicto in Germania lanienam concitare, qua Alemanni ipsi in viscera sua saevientes propediem in proprio sanguine suffocabuntur. Scult. Annal. I. p. 75.

<sup>\*\*\*</sup> Borlefungen über die neuere Gefdichte. S. 345.

teutschen Mation in der Folge der Zeiten berbeiführen Un diefem . Reichstage fabe man faum eine Spur pon der uralten teutschen Freiheit mehr und von ber loblichen Einrichtung, wonach bergleichen Reichse tage follten jugleich Rationalconzilia fenn: benn nicht umfonft oder blos um weltliche Berren und ftumme Delgoben ju fenn, fagen Ergbifchofe, Bifchofe und Aebte in dem Furftenrath \*). Sondern das Bohl bes teutschen Reichs in Staat und Rirche follten fie gewahren und mit Ernft und Ginfict in den Relie gionsangelegenheiten fprechen. Bar auch bier gleich nicht die Beit jum disputiren, fo mar doch bier die bochfte Beit und ber bochfte Ort jugleich, bas geiftliche, bas innere und emige Bobl der Glieder teutscher. Mation mohl zu bedenken, weil bavon auch die aufere Boblfahrt berfelben auf Jahrhunderte in fo vieler Beziehung abbing. Dem Raiferlichen Musschreiben jufolge hatte man erwarten follen, biefe Religionsface murde ein hauptgegenftand ber Berhandlungen fenn: benn nach ben Musbrucken bes Raifers ichien ja ber Reichstag beinahe diefer Sachen wegen allein jufam menberufen ju fenn. Dun aber murde am Ende und Unhangeweise blos, bas Edict einseitig und von mo nigen wie im Dunkel geschmiedet und als Beschluß bes Reichstags befannt gemacht. Welch einen Jami mer jechliches teutsche Berg über ben elenden Ausgang biefes Reichstags empfunden, fpricht ein Brief von Ulrich von hutten an den edlen Rathsherrn Bilibalb Pirtheimer ju Rurnberg redlich aus. Dag er nicht

<sup>&</sup>quot;) Außer dem Raifer und dem Erzbergog Ferdinand faßen in der Reichsversammlung 6 sowohl geiftliche, als weltliche Churfürften, 24 Perzöge, 8 Marggcafen, 30 Bischofe und Praleten u. f. w.

wiberrufen, heißt es bier, bas ift genug gewefen, ben Dann Gottes aufs bochfte ju verbammen. Liebfter Gott, wo will das noch binaus? ich glaube ganglich. daß man gu diefen Beiten feben werde, ob Teutich land Rurften habe, ober ob es von fcon gefleideten Bilberfaulen regieret merbe. Denn bie geiftlichen barunter beschließen über Luther nichts, als mas alle Sottlofigfeit und Bubenftud übertrifft. aber feinen tetten Brief an mich bas Beinen nicht laffen fonnen, meil er mir gefdrieben, wie unbillig und ubel -man mit ibm verfahren. Darunter auch biefes mar, bag er endlich feinen Abichied befommen, mit dem Berbot, unterwege das Bort Gottes nicht ju predigen. O grauliche Baberei! o Bosbeit, die einen unverfohnlichen Born Gottes verdient! bas Bort Gottes ju feffeln, einem evangelifchen Lehrer ben Mund ju verftopfen! febet die driftlichen garften! was werben die Auswartigen baju fagen? ich fchame mich meines Baterlandes \*). Bolch einen Spott, (fdrieb Luther in der Borrede jum 37. Pfalm aber Die Ungelegenheiten ju Borms) welch einen Spott haben fie da eingelegt; ich hoffete, es murben mich bafelbft Bifchofe und Doctores recht verfucht haben, fo mar die Meinung nur, ich follte miderrufen. Gott gab Onade, daß nicht alle Rurften und Stande in folden Fürhalt - willigten: ich hatte mich fonft teute fches Landes ju Tobe geschamt, daß es von den papfte lichen Eprannen fo gar groblich fich ließ affen und Und an Meifter Lucas Rranach fcbrieb er nach Bittenberg : ich meinete, Raiferl. Daj. follte eis nen Doctor oder funfgig baben verfammlet und ben Monch redlich übermunden, fo ift nichts mehr bie ges

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. G. 2322.

handelt, benn soviel: sind die Bucher bein? Ja. Wilt bu sie widerrusen oder nicht? Nein. Go hebe dich. D, wir blinden Teutschen! \*). Und an Spalatin: daß Carolus bekrieget wird, ist keln Bunder, er wird auch nimmermehr Gluck haben und fremder Bosheit Strafe leiden muffen, der unglückelige Jüngling, der zu Worms die Wahrheit, durch bose Rathe ver sührt, offenbar verworfen; er wird auch Teutschland in sein Unglück mit verwickeln, weil es seiner Gott losigkeit beigestimmt: der herr aber kennt die Seinen \*\*).

<sup>\*)</sup> Luth. 23. XV. G. 2173.

<sup>\*\*)</sup> Nicht so gang unrecht hatte baber der Spurfürst zu Trier, als er bei der lesten Kaiserwahl gegen den Churfürsten von Mapng, den König von Frankreich begünstigend, sagte: volde miror, cur Gallo praeserat Hispanum; certe dolet midi Germaniae conditio: quod si majorum insisteremus vestigiis, nich opus erat alieno praesidio; nunc autem quando peregrinos evocamus, quid aliud quam servitutem nobis comparamus ipsi? Sleidan. I. p. 70. und nacher bemerke er überaus richtig: Carolum subtili tantummodo interpretatione pro Germano duci posse. p. 74.

## Behntes Rapitel.

Cuther in feiner Buften; boftiger Sturm in Bittenberg.

Nicht ohne Mitwissen war Luther in den Gewahrsam auf der Bartburg verstedt worden, wiewohl er, wie Spalatin in seinen Annalen sagt, gewißlich allezeit viel lieber frisch hinangangen ware. Es ging bald das Gerücht, er sey umgekommen oder ins Gefängniß gesteckt. Seine Freunde trauerten schon, daß es den Feinden des Evangeliums nun doch endlich gelungen sep, ihn aus dem Bege zu raumen. Seine Feinde frohlockten schon und Aleandern wurde bang, weil ihn das Bolk am meisten in Berdacht hatte. Es wußten aber sange Zeit außer dem Chursuften nur sehr wei nige Personen um diese Sache \*).

In jener Einsamkeit und Sobe, umgeben von einer schauerlichen, wilden Gegend, auch körperlich leis bend und angegriffen murbe bald sein Gemuthszustand sehr trube und melancholisch. Er klaget in seinen Briefen, daß er im Essen und Trinken zu gut gehalten werde, da er zuvor im Rloster nur schlecht zu les

<sup>- &</sup>quot;) Reils, mertw. Lebensumft. Luth. II. 6. 110.

ben gewohnt gewesen. Es fehlte ihn am allermeiften an Schlaf und Leibesoffnung; baufig flagte er uber Anfechtungen bes Satans, benen er burch Arbeitfame feit und Gebet nicht tapfer genug miderftebe. Es mar ihm unangenehm, feinem Birthe, der ihn febr freundlich behandelte, fo gur Laft ju fallen. Geduld meines Eriliums, fcbreibt er an Spalatin, laffet euch feinen Rummer machen. Denn mir lieget wenig an, ich fen, wo ich fen, wenn ich nur diefen Leuten nicht beschwerlich und laftig bin. Denn ich wollte nicht gerne, daß jemand von mir beschweret murbe. 3ch halte aber gleichwohl ganglich, baf es bier auf Behrung und Roften unfere Furften gebe; fonft wollt ich feine Stunde bier bleiben, menn ich mufte, daß ich diefem Manne bier fein Gut verzehren bulfe, wiemobl er mir willig und froblich Illes rei det. Denn ibr miffet, daß, wenn man einem fein Sut vermuften foll, man der Furften ihres mit durch bringen belfen foll, weil es fcmer ift, ein Furft und nicht in etwas ein Rauber ju fenn, und zwar ein be fto großerer, je großer der Furft ift. 3hr merdet mohl thun, wenn ihr mir bievon rechte Dachricht gebet. Denn von biefem milden Menfchen fann ich nichts er fabren, außer, baß es aus einem fürftlichen Beutel gebe. Aber es ftebet mein Gemuth alfo, bag ich for ge, beschwerlich ju fenn, mo ich vielleicht niemanben beschwere: boch muffen ehrliche Gemuther darum ber forgt fenn \*). Es reuete ibn jest gar febr feine ju Worms erzeigte Demuth und nachgiebigkeit, wie er es nannte; er munichte, bag er noch einmal bort fteben und reden durfte, bann murbe er gang andere fpre den. Befonders lag ibn ber betrubte Buftand ber

<sup>\*)</sup> E. 23. XV. Anh. G. 146.

Rirche und fein Bittenberg bart an, worüber er an Melandthon alfo fdrieb: ich fibe bier ben gangen Lag, ftelle mir die Geftalt ber Rirche vor Mugen, und fpreche aus dem 89. Pfalm: warum wilt du alle Mens fchen umfonft gefchaffen baben, Berr Gott, welch ein foredlicher Spiegel gottlichen Borns ift bas verbammte Reich des Romifchen Untidrifts; ich verdamme auch meine Sartigfeit, daß ich nicht gang in Ehranen gere fliefe und meine Mugen nicht Ehranenquellen find, ju beweinen die Erschlagenen meines Bolfs. Aber ba ift niemand, ber fich aufmache und ju Gott balte, der fich jur Mauer mache fur das haus Ifrael in biefen letten Sagen bes gottlichen Borns. Es ift ja bas Reich des Papftes werth, daß es am Ende und in der Befe ber Belt mare, Gott erbarme fich une fer \*). Und in einem andern Briefe an benfelben beift es: Wenn ich auch brauf ginge, wird barum bem Evangelio nichts drauf geben, darinnen ihr mich jest übertreffet und als ein Elifa dem Elia mit dops petrem Geifte folget, welchen euch der Berr Chriftus anabiglich verleihe. Umen. Benn ber Papft alle bie mird anpacten, die es mit mir halten, fo wird Teutfche land nicht ohne garmen fenn, und je fruber er folches wird unternehmen, je zeitlicher wird er mit ben Geis nen ju Grunde geben, ich aber merde gurudfommen. Gott ermedet ben Geift vieler und auch bes gemeis nen Boltes Bergen, daß mich beucht, man werbe biefe Sachen nicht mit Gewalt fonnen bampfen, ober menn man fie wird anfaben ju bampfen, wird es gebenmal årger merden \*\*).

Als Junfer Jargen in ber Gegend befannt, ließ

<sup>)</sup> E. 23. XV. 2nb. G. 136.

<sup>&</sup>quot;) Cbend. G. 168.

er fic Bart und haare machfen, ging oft in die nach ften Ribiter fpagieren, jumeilen auch in die Erybeeren am Schlofberg und auf die Jagb. 3ch bin vorigen Dienftag, fcbreibt er an Spalatin, zwei Lage auf ber Jago gemefen und habe die fuglich bittere Luft der großen Belden auch einmal foften wollen: wir haben amei hafen und ein Daar arme Rebbuner gefangen. Ein Gefchafte, bas fich wohl fur muffige Leute fcidt! Denn ich habe auch unter Degen und hunden theor logische Gedanten gehabt. Soviel Luft mir auch die Geftalt und das Anfeben folder Sachen felbft ge macht, fo febr bat mich bas barunter verftedte Go beimnif und Bild gedauert. Denn mas bedeutet die fes Bild, als bag ber Teufel burch feine gottlofen Meifter und hunde, namlich bie-Bifchofe und Theor logen die unfduldigen Thierlein beimlich jage und fange? ach! die einfaltigen, glaubigen Geelen fielen mir dabei gar ju febr in die Augen. Das foll alfo, fagt er julest, mein fchriftlicher Ochers an euch fenn, daß ibr Bildpretfreffer am Sof auch fein lernet, daß ibr ein Bildpret im Paradies fenn werdet, die Ehris fto, bem frommen und beften Jager, Dube toften, fie ju fangen und ju erhalten. Es gebet über euch ber und mird euer eigen Spiel vorgestellet, wenn ibr euren Schers mit ber Sagb babt \*).

Es kam außerdem manches jusammen, was ihn beunruhigte und betrubte. Die Studenten und das Bolk ju Erfurt hatten einen Auflauf gemacht gegen die Elerisen und Gewalt dabei gebraucht. Solches misbilligte er ernsthaft und schrieb beshalb: obwohl es gut ift / daß man die beharrlich gottlose bandige, so hanget doch diese Weise unserm Evangelio einen

<sup>\*) 2.</sup> D. G. 147.

Schanbfleden an und machet, bag man es mit Recht nicht annimmt. Dich verdreuft biefe gegen uns bezeigte Menfchengunft, woraus wir feben, bag wir vor Gott noch nicht murbige Diener feines Borts find und baß der Satan mit unferer Urbeit fpiele und fie verlache \*). Much die Schuchternheit am hof, die Odwierigfeit, Die man dem Drud feiner Schriften in Beg legte und die auch Melanchthon fleinmuthig machte, focht ibn febr an. Er ersuchet daber feine Freunde ju Bite tenberg, fie follten den Eingebungen bes hofes nicht folgen, fondern ihnen guvorkommen, wie er es gemacht. Dicht bie Balfte, fagt er, mare gefcheben, menn ich Spalatine Rathe in allem nachgegangen mare, fie maren am hof auch Menfchen. Das Evans gelium werde besmegen nicht über ben Saufen fallen, menn einige auch etwas unbescheiden maren \*\*).

Ueber die große Arbeitsamkeit dieses mit Sorgen und Leibesheschwerungen so sehr beladenen Mannes kann man billig nicht genugsam erstaunen, wenn man die Zahl der Schrifteu bedenket, die er in dieser seiner Einsiedelei zu Stande brachte. So daß er hierin nach dem Erempel der Apostel lebte, die auch in Retten und Banden die Gemeinden des Herrn aufrichtet ten und trösteten. hier schrieb er sein trefflich Buchs lein von der Beichte, welches er Franz von Sickins gen bedicirte \*\*\*). Darin verwarf er sehr nachdrucks sam alle Menschenlehren und Zusähe zur heiligen Schrift und griff insonderheit die Ohrenbeichte an. Es ist nicht Bunder, heißt es da unter andern, daß

<sup>\*)</sup> Eine Beschreibung bon dem sogenanuten Pfaffenfturm gu Erfurt f. bei Loffius a. D. G. 114 u. 285.

<sup>\*\*)</sup> Sedendorf. G. 375. L. 2B. a. D. G. 157.

<sup>\*\*\*) 2. 23.</sup> XIX. 6. 1015. f.

bie Marren fing werben, bie fich an Gottes Bort halten und die Beifen ju Marren werden, die fich an Menfchenlehren balten; darum, daß wir auch mehr wiffen, denn unfer Papft, Bifchofe, Cardinale, Pfafe fen und Donche, macht, fie laffen Gottes Bort lies gen, das Licht aller Creaturen, und friechen bem Leufel nach in Menfchenlehren, das find eitel gin: Rernif. Und von der Ohrenbeichte fagt er: die heims liche Beicht acht ich, wie die Jungfrauschaft und Reufcheit, ein febr tofflich, beilfam Ding. D es follte allen Chriften gar leid feyn, daß die beimliche Beidt nicht mare und Gott aus Bergen banfen, daß fie uns erlaubt und gegeben ift. Aber das ift verbrieflich vom Papft, daß er einen Roth:all daraus machet und mit Gebot verfaffet, gleichivie er mit ber Reuschheit auch fahret. Geine Urt ift nicht andere, benn daß er alles, was Gott geboten bat, verachtet und laffet geben, mas aber Gott nicht geboten ober nur gerathen bat, das machet er ju Geboten, fest fich damit über Gott, fodert mehr benn Gott. Sier fcbrieb er ferner feine Auslegung bes 22. Pfalms, die er ber ber erfteren 21 Pfalmen beifugte, ferner bie Auslegung des 68., des 119. und 37 Pfalms, wie auch das Magnificat, die Kirchenpostill und das Bud von ben geiftlichen und Rlofters Gelubden, fo er fei: nem Bater widmete \*). Diefe Schrift mar von ibm felbft lateinisch geschrieben, von Juftus Janas abet ins Teutsche überfest morden. Es gebet jest faft, fagt er da ju Unfang, in bas fechszehnte Jahr meiner Moncherei, barein ich mich ohne eur Biffen und Billen begeben. 3hr hattet wohl Sorge und Furcht meiner Schwachheit, barum, bag ich mar ein jung

<sup>\*)</sup> Baich. XIX. G. 1809.

Blut bei 22 Jahren, bas ift, es mar noch eitel heiße Jugend in mir, und daß ihr an vielen Erempeln ges lernet, daß Moncherei vielen unfelig gelungen; ihr maret auch mohl millens, mir reich und ehrlich gu frepen und mich also ju binden! Da ich nun euren Born verwarf, hald troftet und fieget ibr mich wieder und am rechten Ort, daß ich mein Lebelang faum von einem Menfchen ein Bort geboret babe, bas. fraftiger mir eingegangen und behaftet. Denn bies waren eure Borter-et, haft du nicht auch gehöret, daß man Eltern foll gehorfam fenn? aber ich verftodte in meiner eignen Frommigfeit, horete und verachtete euch gang als einen Menfchen. Aber bennoch von Bergen fonnt ich das Wort nicht verachten. Nun wolan, mas denket ihr aber nun? wollt ihr mich noch aus der Moncherei reifen? denn ihr fend ja noch Bater, fo bin ich noch Sohn und alle Gelubde find gewiß nichte. Auf eurem Theil ftebet gottlich Gebot und Gewalt, auf meinem Theil ftehet menichlicher Frevel. Bierauf beweifet er benn, daß die Gelubde nicht nur auf fein Gottes Bort gegrundet, fondern benfelben jumider find, fodann, bag die Gelubbe ftrafs mider ben Glauben find, ferner, wie fie mider driftliche Freis beit, wider die Liebe und wider menschliche Bernunft find. Der Eindruck und die Birkung Diefer Schrift mußte nothwendig groß und außerordentlich fenn; ben fcon im Glauben ftarten Bergen bot fie eine bochft willfommne Dahrung bar, die fcmachen Gemiffen ftarfete und befreiete fie.

Schon ehe diese Schrift erschienen mar, hatte Feldkirch, der Probst ju Kemberg sich in den ehelischen Stand begeben und die Materie von der Priessterehe hatte bereits angefangen, vieltach besprochen ju werden. Der Chursurft ju Mann; machte natur

lich große Mugen, begehrte auch vom Churfürften ju Sachsen, daß er ibm den Probft nach Salle liefern follte, allein biefes lebnte berfelbe bofich ab. landthon lief unter Reldfirche Damen eine Apologie ausgeben und als Luther bavon in feiner Rlaufe Rade richt befam, fcbrieb er: meldet boch Umsborfen, bag ber Pfarrer in Birfchfeld, ein rechtschaffner Mann, wie man fagt, auch geheirathet bat, damit ihr nicht allein einen neuen verheiratheten Probst babt. Um ben Probst ju Remberg forge ich, bag er werde perjagt werden und alsbann mit doppeltem Bauch und foviel noch Bauche baraus fommen fonnen, Doth leb ben. Bat er aber Glauben, fo lebet ber Berr, ber aller Sirte ift und der feinen Bogel verbungern laft \*). Rarlftadt hatte auch fcon einiges gegen ben Collbat. geschrieben. Biewohl Luther ben Grunden, melde Rarlftadt fur die Priefterebe aufgeftellt, nicht unbe bingt beifallen fonnte, fo billigte er doch die Che ber Priefter an fich. Er munichte, man mochte ben jum gen Leuten etwas Feftes und Bundiges aus beiliger Schrift an die Band geben, bamit fie nicht jur Che verleitet, bernach mit Gemiffensangft geplagt, obne fichern Grund des Wortes Gottes blieben. Dicht fo leicht als mit ber Che ber Priefter, fonnte er mit ber ber Monche bei fich einig merben, ba biefe burch ein Belubde fich felbst verpflichtet, außer der Che ju leben. Allein ein reiferes Dachdenten bieruber führte ibn bald auf ben rechten Weg und die Frucht defe felben mar eben jenes Buch von den Kloftergelubben. Als er bamit umging, fchrieb er an Spalatin ben 10. November: ich will jest der Monche Gelubde an greifen und die jungen Leute aus der Bolle des ebelor

<sup>\*)</sup> E. W. XV. Anh. G. 170.

fen Standes erretten. Dichts verrath, bag er babei an fich felbft gedacht und die Abficht gehabt batte aufe Beirathen, vielmehr fcbrieb er noch turg vor Berausgabe jener Schrift: ich habe ungewiffe. Dachricht, daß einige der unfern die Rutte abgeworfen und bes forge, fie mochten folches nicht mit allgufeftem Ge wiffen gethan haben. Diefe Gorge hat mich ju bies fem Buch gebracht, damit ich fie burch mein Unfeben, mo ich ja eins habe, bei ehrlichen frommen Gemus thern entschuldige und fie felbst damit ftarte. Dabei that ibm nicht wenig webe, ju bemerken, wie viele aus unedlen Absichten blos die Ribfter verließen. 3ch febe, ichrieb er beshalb an Johann Lange, bag viele unfrer Donche aus feiner andern Urfache aus dem Rlofter, geben, als aus ber fie bineingegangen maren, nehmlich um des Bauche und fleifchlicher Freiheit wile len, durch die ber Satan einen großen Stanck in unfers Bortes guten Geruch machen mirb. Aber mas ift ju thun? es find muffige Leute und fuchen bas Ihre, fo, daß es beffer ift, daß fie außer der Rutte fundigen und verlohren geben, als in derfelben, auf baß fie nicht boppelt perlobren geben, wenn fie in Diefem Leben geftrafet merden \*).

Bu diesen diffentlichen Belehrungen über Wahrheisten des Glaubens kamen nun auch noch gar manchers lei andere hausliche gelehrte Arbeiten, mit denen er unermüdet beschäftiget war. Er legte sich mit dem größesten Ernst und Fleiß auf die griechische und hes braische Sprache, las die heilige Schrift in beiden Sprachen und nahm sich vor, die ganze Bibel in teutsche Sprache zu überfesen. Da Johann Lange desselbigen Borsabes war, ermunterte er benselben,

<sup>\*) 2. 23.</sup> XV. Anh. 6. 218.

fortzufahren, mit bem Bunfch, wollte Gott, es hatte jegliche Stadt einen Dolmetscher, benn dieses Buch verdienete es boch allein, daß es in allen Sprachen, Handen, Augen, Ohren und Herzen ware \*). In dieser seiner Einsamkeit begab er sich also mit großem Ernst und Eifer, mit geringen Halsmitteln versehen, an dieses Werk, welches in den Augen seiner Feinde von allen seinen Rehereien die größte und argste war.

Dazwifden murben die Streitigfeiten, in die er permittelt mar, emfig und tapfer fortgefeget. Gegen einen ber Lowenschen Theologen, Jacob Latomus, fdrieb er ein eignes lateinifches Buch, welches den Schriften ber beften Rirchenlehrer barf an Die Geite geftellet merben. Bier miberlegt er einen in ber bert fcenden Schultheologie bis jur Unfunde bes Chriften thums befangenen mit ben ernften und unmittelbaren Baffen des Chriftenthums. Er greift besonders die Lebre an, daß durch die Berfe, aus naturlichen Rraften gethan, foviel erlangt merbe, daß Gott ib nen unfehlbar feine Gnabe verleibe, ba boch, wie er fagt. Paulus und nach ihm Augustinus mit folden Donnerstimmen Schallen, bag ber Mensch obne Gnabe burchs Gefes nur folimmer merbe. Durch folde Meinung, fagt er, werbe bas gange Reue Teftament au nicht gemacht und ber Menfch au bem Irrthum verführt, ale ob Chriftus ju meiter nichte diene, denn baß er nur Lebrer fep \*\*). Doch ju Bittenberg batte er im April eine Schrift aufgefest, aber erft am Ende bes Jahres drucken laffen gegen den Dominicaner Ambrofius Catharinus, ber wie ein andrer Ed oder Prie

ງ ເ. 28. XV. 2mj. ອ. 172.

<sup>\*\*) £. 25.</sup> XVIII. G. 1501.

Prierio mit icholaftifchen Grillen ihn angefallen \*). Much in biefem Buch hatte er bie Jrrthumer ber Romifchen Rirche und des Papftthums gar beftig ans getaftet und er befchließer baffelbe mit den Borten: fo meine ich nun, mich betragen benn alle meine Ginne, bie merden ju thun und ju fchaffen haben an diefem Buch die Bafcher und muffigen Buchschreiber, wie mohl ich hoffe, ich habe die Sache dahin gebracht, baf fie nun, burch meine Beftandigfeit übermunden, binfort nicht mit Schrift, fondern allein mit ihrem Befchrei und Buthen, mit Lift und Gemalt mider mich toben und donnern werden, als wider ben Res Ber, besgleichen vor nie in aller Belt gefeben ift. Alfo merden fie ihre Ohren verftopfen, gleich wie die Schlange, die nicht horen will die Borte def, ber fie beschweren will. Das aber werden fie laffen anfteben, daß fie mit ber Schrift gegen mich fampfen, fondern bas werben fie fcreien, bag man mich von ber Belt thun foll. Ich meiß aber und bine gemiß, bag nnfer herr Jefus Chriftus noch lebet und regies ret, auf diefes Wiffen und diefen Eroft brobe ich ale fo, bag ich viel taufend Papfte nicht furchten will. benn der in uns, ift größer und machtiger, benn ber in ber Belt ift.

Auch die theologische Facultat zu Paris machte sich noch in diesem Jahr gegen Luther auf mit einer Censsur seiner Lehren, worauf blos Melanchthon eine lasteinische Apologie Luthers versertigte, welche er diesem zusandte, worauf dieser ihm schrieb: eure Apologie wider die Esel zu Paris hab ich im Sinn, samt

<sup>9 2.</sup> B. AVIII. G. 1956. überfeht von Paul Speratus, dem treuen Gehalfen Luthers, nachmaligen Bifchof von Pomefan in Prenfien.

ihrer Marrheit (welches die Censur selbst war) ins Teutsche ju übersehen \*). Der Schrift von Emser, der auch noch einige Ehre an Luther erjagen wollte, dachte er Anfangs gar nichts zu entgegnen, doch da er in der Meinung stand, daß herzog Georg dahim ter stede, der auf die Erecution des Wormseredicts strenge hielt, so schrieb er vier Ausschlass wider den Bock Emser, wie er ihn nannte \*\*).

Um biefe Brit mar ber Churfarft Albrecht ju Manny auf ben unfeligen Gebanten gefallen, ben Ablagmarkt in Salle wiederberguftellen, auch hatte et einen Pfarrer einfteden laffen, ber fich ein Beib go nommen und benfelben genothigt, die Frau ju verfto fen. Er mochte mobl glauben, nach dem Edict ju Borms fep es gang aus mit bem Dond. Sierauf feste Luther eine Schrift auf wider den Abgott ju Salle und gab jugleich bem Churfurften von Danni Dadricht bavon und baf er es murbe ausgeben lafe Sen, fobald er ben Ablaggreuel nicht alfobald einftel lete. Er erinnert ibn, daß er fcon fruber zweimal lateinisch an ihn geschrieben und ihn wegen bes 2b laffes gemarnet babe und wiewohl er batte ben gan gen Sturm auf ben Churfurften treiben fonnen, als auf den, unter beffen Damen und Biffen ber Scane bal getrieben worden, fo babe er boch beffelben und bes Saufes Brandenburg gefconet und gedacht, ber Churfurft thue es aus Unverftand und Unerfahrung. Desmegen wolle er nun, erflart er, feine britte Bar nung auf Tentich thun und bier fabret er alfo fort: Es benfet vielleicht Em. Churf. Gn. ich fev nun von bem Dlan, will nun fur mich ficher fenn und burch

<sup>°)</sup> E. 28. d. D. S. 1146.

<sup>\*\*) 2. 25.</sup> a. D. G. 1557.

die Raiferl. Maj. ben Monch wol dampfen. Das laffe ich geschehen. Aber noch foll Em. Ch. Gn. wife fen, baf ich will thun, was driftliche Liebe fodert, nicht angefeben auch die bollifchen Pforten, fcmeige denn Ungelehrte, Papfte, Cardinale und Bifcofe. 3ch wills weder leiben, noch fcmeigen, bag ber Bis fcof von Manng folt vorgeben, er miffe nicht ober ibm gebuhre nicht Unterricht ju thun, wenn es ein armer Menfch von ihm begehrt und wolle boch wohl darum wiffen und frechlich fur und fur fahren, wenn es ibm Gelb tragen foll. Dir nicht des Schimpfs: man muß andere bavon fingen und boren. 3ft deroe halben an Ew. Ch. Gn. meine unterthanige Bitte, Em. Ch. Gn. wollte das arme Bolf unverführt und unberaubet laffen, fich einen Bifchof, nicht einen Bolf erzeigen. Es ift lautbar genug worben, wie Ablaß lauter Buberei und Erugerei fei und allein Chriftus bem Bolt foll geprediget merden, daß Em. Ch. Gn. . nicht mag durch Unwiffenheit entschuldiget merden. Em. Ch. Gin. wollte eindenfen fenn des Unfangs, welch ein greulich Feuer aus bem fleinen verachten Runflein worden ift, ba alle Belt fo ficher fur mar und meinete, der einige arme Bettler mare bem Papft unermeflich ju geringe und nahme unmögliche Dinge por. Moch hat Gott das Urtheil getroffen, dem Papft mit alle den Geinen gnug ju ichaffen gegeben, wiber und aber aller Meinung bas Spiel dabin gefahret, bag bem Papft fcmerlich wieder ju bringen ift, wird auch taglich arger mit ihm, daß man Gottes Wort bierin greifen mag. Derfelbige Gott lebet noch, da zweifle nur niemand an, kann auch die Kunft, daß er einem Cardinal von Manny widerftebe, wenn gleich viel Raifer ob ihn hielten. Er hat auch fondere Luft, Die boben Cebern ju brechen. Gjech. 21, 3. 1Q. und

die hochmuthigen verftodten Pharaones gu demuthi gen. 2 Dof. 14, 23. Benfelbigen, bitt ich, wollten Em. Ch. Gn. nicht versuchen noch verachten, feiner Runft und Gewalt ift fein Daaf. Em. Ch. Gn. benten nur nicht, daß Luther tobt fen. Er wird auf ben Gott, ber ben Papft gebemuthiget bat, fo frei und froblich pochen, und ein Spiel mit bem Carbinal von Manng anfaben, bef fich nicht viel verfeben. Thut lieben Bifchofe jufammen, Junters mocht ihr bleiben, biefen Beift follt ihr noch nicht fcmeigen noch tauben. Diderfahret euch aber ein Schimpf baraus , beg ihr euch jest nicht verfehet, fo mill ich euch hiemit vers warnet haben. Darum fen Em. Ch. Gin. endlich und fchriftlich angefaget, mo nicht ber Abgott wird abger than, muß ich gottlicher Lebr und drifflicher Gelige Beit gu gut, mir bas laffen eine nothige, bringende und unvermeibliche Arfach fenn, Em. Ch. Gin. wie ben Papft diffentlich angutaften, foldem Bornehmen froblich einzureden, allen vorigen Greuel des Tebels auf ben Bifchof ju Danns treiben und aller Belt ans jeigen Unterfcheid gwischen einem Bifchof und einem Bolf. Da mag fich Em. Ch. Gn. nach wiffen gu richten und ju halten. Bum andern, bitt ich Em. Ch. Gu. wollten fich enthalten und die Priefter mit frieden laffen, die fich, Unteufchheit gu meiden, in ben ehelichen Stand begeben haben ober mollen, nicht fe berauben, bas ihnen Gott gegeben bat, fintemal Em. Ch. Gn. des fein Fug, Grund, noch Recht mag anzeigen und lauter muthwilliger Frevel einem Bifchof nicht geziemet. Das hilft doch euch Bifcho fen, daß ihr fo frech mit Gewalt fahret und mollet noch moget weder Urfach noch Recht eures Thuns ber meifen, mas lagt ihr euch bunten? Geib ihr eitel Siganten und Mimreben von Babplonien morben?

I Mof. 10, 8. 9. wiffet nicht ihr armen Leute, baf Frevel, Tirannei, dieweil fie nimmer Schein bat, bas gemeine Gebet verleurt, nicht mag lange befteben. Wie eilet ihr ju eurem Unfall, ale die Unfinnigen, der euch felbst allzufrub fommen wird. Em. Ch. Sn. febe barauf, wird foldes nicht abgeftellt, wird ein Gefchrei fich aus dem Evangelio erheben und fagen, wie fein es den Bifchofen anftunde, daß fie ihre Balken jupor aus ihren Mugen riffen Luc. 6, 42. und billig mare, daß die Bifchofe guver ihre Suren von fich treiben, ebe fie fromme Cheweiber von ihren Ches mannern fcheibeten. Ich bitte Em. Ch. Gn. wollben fich felbft behuten, mir Gunft und Raum laffen git fcweigen. Mir ift nicht lieb noch Luft Em. Ch. Gn. Schand und Unehre; aber boch, wo nicht Aufhoven ift, Gott ju fcanden und feine Babrheiten ju uneb. ren, bin ich und alle Chriften fouldig, an Gottes Ehre ju halten, obgleich alle Welt, ich fcmeig ein armer Menfch, ein Cardinal, barob mußte ju Gcane ben werden. Schweigen werd ich nicht; und ob mirs nicht murbe gelingen, hoffe ich doch, ihr Bischafe folt eur Liedlein nicht mit Freuden binaus fingen, ibr habt fie noch nicht alfe vertilgt, die Chriftus mider eure abgottische Tirannei erwedet hat. hierauf bitte und marte ich Ew. Ch. Gn. richtige und fchleunige Untwort inmendig vierzehn Lagen, Denn nach be Rimmten vierzehn Tagen wird mein Buchlein wiber den Abgott ju Salle ausgehen, wo nicht kommt eine gemeine Untwort. Und ob diefe Schrift murbe burch Em. Ch. Gn. Rathe unternommen, baf fie nicht au Banden fame, will ich mich das nicht laffen aufhale ten. Rathsleute follen treu fenn, fo foll ein Bifchof feinen Sof ordenen, bag vor ihn komme, mas por

ihn tommen foll. Gott gebe Em. Ch. Gn. feine Gnabe ju rechtem Sinn und Billen.

hierauf erließ ber Churfurft ju Manny folgendes Schreiben: Lieber Berr Doctor, ich hab euren Brief, welches Datum ftebet am Lag Catharind, empfangen und gelefen und ju Gnaden und allem Guten ange nommen, verfebe mich aber ganglich, die Urfach fen langft abgeftellt, fo euch ju foldem Schreiben bewegt bat. Und will mich, ob Gott will, bergeftalt halten und erzeigen, als einem frommen, geiftlichen und driftlichen Rurften guftebet, als meit mir Gott Gnabe, Starte und Bernunft verleibet, darum ich auch treulich bitte und laffen bitten will. Denn ich von mir felbft nichts vermag und bekenne ich, daß ich bin nb thig ber Gnaben Gottes, wie ich benn ein armer, fundiger Menfc bin, der fundigen und irren fann und taglich fundiget und irret, laugne ich nicht. 34 meif mobl, baf ohne bie Gnabe Gottes nichts guts an mir ift und fowohl ein unnüger ftinkender Roth bin, ale irgend ein anderer, wo nicht mehr. Das bab ich auf eur Schreiben andbiger Boblmeinung nicht wollen bergen. Denn euch Gnade und Gutes, um Chriftus willen, ju erzeigen, bin ich williger, benn willig. Bruberliche und Chriftliche Strafe fann ich mobl leiden, boffe, ber barmbergige, gutige Gott merbe bierin furber Gnade, Starte und Geduld per leiben, feines Billens in bem und anderem ju leben. Datum Salle, am Tage Thoma Upoftoli. Anno 1521. Albertus, manu propria \*).

Bugleich hatte ihm Fabritius Capito, der an Des Churfursten ju Manns Sof in großem Unfeben war, Aber die Art, wie er diesen Pralaten angetaftet, bef

<sup>&</sup>quot;) Beide Coreiben in Cuth. 25. XIX. C. 656. ff.

tige Bormurfe gemacht und ihm gefdrieben, der Churfürft und er batte eine bequemere und fichere Beife erfunden, das Evangelium ju fordern und auszubreis ten, das Bolf argere fich daran, wenn man fo hefe tig um fich beiße und fo weiter. Darauf erklart fich Luther in einem eignen Schreiben an Capito und fagt, ber Geift ber Wahrheit schmeichle nicht, fondern ftrafe, auf daß die Bahrheit flar und dffente lich auf freiem Plan ftebe. Beiter fen es ein ander Ding, bag man bie, fo man gestrafet, mit rechter Sanftmuth annehme und jum Guten reife, foldes gebore alsbann jum Erempel driftlicher Liebe: beibes treibe bas Predigtamt, wie auch Chriftus, nachdem er jebermann aufs beftigfte geftrafet, muniche er bars nach boch eine Rlufbenne ju fenn, daß er fie unter feine Flugel fammle. Der Glaube aber oder bas Bort leidet gar nichts, fondern ftrafet und friffet um fich oder wie Jeremias Cap. 1, 10. faget, reifet aus, jerbricht, gerftoret, verberbet, item Jerem. 48, 10. verflucht fen, der des herrn Werk lagig thut. ift ein ander Ding, fabret er fort, bas Lafter loben oder gering machen und ein anderes, baffelbe mit Gie tigfeit und Rreundlichkeit beilen. Dan foll fur allen Dingen fagen, mas recht und unrecht ift, barnach, wenn der Bubbrer folches hat angenommen, foll man ihn bulden und wie Paulus fagt Rom. 14, 1. den Schwachen im Glauben aufnehmen. Deine Meinung aber machet, daß die Bahrheit nimmermehr erfannt und boch nichts besto weniger, von wegen folder falbeuchlerischen Frommigfeit, bafur gehalten wird, als mare ber Schaden geheilet. Alfo mird ere fallet der Spruch Jeremid 8, II. Gie troften mein Bolt in ihrem Unglud, daß fie es gering achten fole len; und noch einmal 23, 14. sie starken die Boshafe

tigen, auf bag fich ja niemand betehre von feiner Borbeit. 3ch hoffe nicht, daß mir uns je dermaagen erzeiget haben, bag man uns fonnte vorwerten, es habe uns an Liebe, die Schwachen aufjunehmen und ju bulben, gemangelt: fo mangelte une auch nicht an Sanftmuth, Gutigfeit, Friede und Freude, fo einer unfer Bort annimmt, ob er gleich nicht bald fann pollfdmmlich feyn. Denn mir laffen uns diemeil ger nugen, fo er nur die Babrheit erfannt und berfelben nicht miderftrebet oder fie verdammet hat. Bas wir barnach thun, bas ift ein Bert driftlicher Liebe, welche ibn vermahnet, daß er auch das thue, das er erkannt bat. Wenn er, bein Cardinal, den Brief pon Bergen gefdrieben batte, lieber Gott, wie trob, lich, wie bemuthig wollten wir ihm vor die Sufe fale len und uns nicht murdig achten, baf wir den Staub feiner Rufe fuffeten? find wir nicht auch Staub und eine unflatige Gundgrube? er nehme nur das Bort, an, fo wollen wir ibm bienen, als Rnechte. Aber ju benen, welche die Lebre und das Amt des Borts verachten, liftiglich verfolgen und verdammen, haben wir weder Gnade, noch Liebe, noch Gunft. Wiemohl boch eben die bochfte Liebe ift, bag man ihrer gottlos fen Butherei mit allen Rraften auf allerlei Beife und Mege miderftebe. Bir wollen, beift es julest, Die gottliche Lehre verfechten mit allen Rraften, os mag ber himmel oder die Bolle gurnen. Derobalben baft bu am Luther, wie juvor, allezeit einen unter thanigen gehorfamen Rnecht, fo fern du den gottlie den Lehren hold bift, bagegen aber einen freien Ber achter, wo bu und bein Carbinal merdet fortfahren, aus Gottes Bort einen Spott ju treiben. Summa, babei folls bleiben. Deine Liebe ift bereit, fur euch ju fterben. Wer aber den Glauben anrabret, ber tas

stet unsern Augapfel an. Hier stebet die Liebe, die mocht ihr verspotten oder ehren, wie ihr wollt; den Glauben aber oder das Bort sollt ihr andeten und für das allerheiligste halten. Das wollen wir von euch haben. Zu unfrer Liebe versehet euch alles, was ihr wollt; unsern Glauben aber sürchtet in allen Dingen \*).

Solches war bie Gefinnung bes Mannes zu einer Beit, ba er faft alles menfchlichen Schubes beraubet mar; auch nahm er nicht die mindefte Rucfficht auf bie am hof ju Sachsen, ichalt vielmehr auch auf fie, ba fie fein Buch uber den Abgott ju Balle dem Druck nicht überlaffen wollten. Er troftete fich bingegen bas mit, baf er bem gemeinfamen Baterlande biene, wie denn an Gerbelius, indem er ibm von diefem Buch Dadricht giebt, fcbreibet: ich bin meinen Teuts ichen zu gut gebohren, benen will ich auch bienen \*\*). In Spalatin aber fchrieb er: faum ift mir einer eus rer Briefe verdrieflicher gemefen, als ber lette. fo. baf ich nicht allein verschoben, fondern beschloffen gebabt, euch gar nicht ju antworten. Denn erftlich will ich nicht leiden, mas ihr da faget: der Rurft molle es nicht leiben, bag wider den Mannger gefchrieben merbe ober mas die gemeine Rube ftoren tonne. 3ch mill eber euch und ben Furften felbft und alle Creas tur verlieren. Denn wenn ich feinem Ochopfer, bem Dapft, widerftanden habe, warum foll ich feiner Creas tur meichen. Es ift aber artig, bag ihr faget: man muffe gemeine Rube nicht fidren. Aber ben emigen Rrieben Gottes wollet ihr burch die gottlofen und lae ferlichen Wirfungen des Berderbens fiohren laffen?

<sup>7 2. 25.</sup> a. D. G. 66a.

<sup>-)</sup> C. 25. XV. Anh. G. 141. .

Dein, nicht alfo, mein lieber Spalatin, nicht alfo, mein Furft! fondern fur die Schafe muß man ben greulichen Bolf, andern jum Erempel, aus aller Datt miderfteben. Drum ichide ich die auf ibn icon fer tige Schrift, ba eur Brief tommen war, welchen ich mich nichts bewegen laffen, etwas daran ju andern, ob ich fie mobl Philippi Gutbefinden überlaffen hatte, baran ju andern, mas er wollte. Sutet euch alfo, daß ihr das Buchlein Philippo nicht vorenthal tet ober miderrathet: benn es fteht feft, bag man euch nicht boren wird. Daß wir aber bei unfern Bider fachern oder bei benen, Die alzuweltlich flug in gotte lichen Dingen find, in ablem Gefdrei find mit den Unfrigen, batte euch nicht befremben follen, ba Chris ftus und die Upoftel den Leuten felbft nicht gefallen: benn ich bore nicht, daß den Unfern noch etwas ans beres nachgefaget werbe, als Die Berachtung ber Gott lofigfeit und verderbten Lebren \*).

Ohngefahr im November machte er in aller Stille eine Reise nach Bittenberg, hielt sich daselbst etliche Tage bei Umsdorf auf, war sehr vergnügt und munster mit seinen Freunden, wunschte aber, daß es der Churfürst nicht erfahren mochte. Bon dort aus schrieb er an Spalatin nachfolgenden Brief: ich habe an euch nebst Briefen Schriften geschickt von Gelübben, von Messen und auf den Mannzer Tirannen. Welches alles ich hossete, daß es die empfangen würden, für die es gehörete. Nun aber, da ich es ganz anders sinde, muß ich mir allerhand Gedanken machen. Denn ents weder sind sie auf dem Wege aufgefangen oder sonst durch den Doten verlohren. Denn so ich wüßte, daß ihr es erhalten hattet, und bei euch gesangen ware,

<sup>\*)</sup> C. 28. XV. 2116. G. 172. .

follte mich jego in ber Belt nichts mehr verbriegen, ba ich barauf ausgegengen bin, bag alles bald berausfame. Wenn ibr es nun bei euch habt, fo mas det, daß eure Befcheibenheit und Rlugbeit, bavon ibr mir verbachtig fend, nicht juviel thue. Denn mi ber ben Strom fonnt ibr bei mir nicht fcwimmen. Ich will, daß es ausgehe, was ich gefchrieben habe, mo nicht in Bittenberg, boch fonft. Sind aber bie Gremplarien verloren, ober ihr verhaltet fie, fo mird : mein Geift erbittert werden, daß ich binfabro boch barin noch viel heftiger fcreibe. Denn wer tobte Dapiere vertilgt, fann barum ben Geift nicht tilgen oder dampfen. 3ch bin nach Wittenberg fommen und babe unter meiner Freunde Bergnugen und Erabblichfeiten diefen einzigen Wermuth gefunden, bak namlich Reiner von ben Buchlein ober Briefen etwas geboret ober gefeben. Ihr werbet felbft urtheilen, ob es mir nicht mebe thun foll. Es gefällt mir alles febr mobl, mas ich febe und bore. Gott ftarte ben Geift berer, die uns mohl mollen. Ob ich gleich unter Begg mancherlei Geruchte von einiger der Unferen Ungegos genheit vernommen und vor Leid eine offentliche Ers mabnung ausgeben laffen wollen, fobald ich wieder in meine Ginfiedlerei jurudfehrte. Dem burchlauchtige ften Fürften bitte mich ju empfehlen, dem ich meine Reife nach Wittenberg und die Burudfunft von bar mit Rleiß verhalten wollen, aus mas Urfachen, mirb er leicht einsehen. Lebet wohl. Bittenberg, bei meis nem Philippo in Amsdorfs Saufe \*).

Er hatte noch vor Ablauf des Jahres 1521, die Freude, das erfte Lehrbuch des reineren, evangelischen Glaubens ju erblicken, welches Melanchthon in lateis

<sup>\*) £, 28,</sup> XV. Anh. G. 206.

nischer Sprache abgefaßt hatte \*). Bo mar je mit foviel Einficht in bas Befen bes Chriftentbums und in bas Bedurfnif ber Beit, mit foviel practifchem Sinn und Gefühl und mit mehr Geschmad und Bier lichkeit die driftliche Lehre entwidelt morben? Bier fab man, wie ber achte evangelifche Sinn auch bie driffliche Theologie vereble und welche reiche und reife Rruchte der Erkenntnif fich wie von felbft an bem Stamme bes mabren driftlichen Glaubens erzeugen. Buther ftellte die Schrift fo boch, baf er fie faft ber beiligen Schrift gleich ftellte und felbft die erflarte Ren Reinde der Reformation verfagten ihr laut und im Stillen ihre Bewunderung nicht und muften inne merben, bag nur in der wahren driftlichen Rirde ein Wert wie biefes, entfteben fonnte. Dit nicht geringerer Freude fab Luther, wie bas Evangelium an verschiedenen Orten froblich von fatten ging und in Blathe tam. Bie febr auch die Bifchefe miber Arebten und die Beiftlichkeit und Obrigkeit megen bes Bormfer Edicts in Sorgen mar, borte man boch bie und da schon eine freiere und biblifche Predigt und ber gemeine Mann mar ber guten Sache mit milligem Bergen jugethan. In Bwidau, mo Friedrich Mecum febr frub und nachmals Dicolaus Sausmann bas Epangelium predigte, in Freiberg und Salberftabt, in Kriefland und Dannemark fam die reine Lebre fcon jest empor. Bu Erfurt hatten die fconen Geis fter und gelehrten Danner Coban Beffe, Joachim

<sup>&#</sup>x27;) Loci communes rerum theologicarum seu Hypotyposes theologicae, in Herm, v. d. Hardt Hist. lit. Reform. P. IV. p. 30. Strobels Bersuch einer Literarych, von Phil. Melandthous Locis theologicis, als dem ersten ebangelischen Lehrande. 21t. und Nürnb. 1776. 8.

Camerar und Euricius Corbus bem Epangelium treff. lich vorgearbeitet, fo daß es von Johann Lang, Forch, beim und andern mit großem Beifall und Dugen gelebrt mard. Bu Mordlingen fing auch gar frube bas Licht bes Evangeliums ju fcheinen an, fo, daß ber Rath fcon in diefem Jahr einen evangelischen Predie ger begehrte und im folgenden einen folden und febr trefflichen befam an Theobald Gerlacher, genannt Billican. In Pommern gefchabe auch fcon jest ein quter Unfas jur Rirchenverbefferung burch Johann Bugenhagen, der oft furzweg auch der Pommer hieß. ferner burch Undreas Enophen, Chriftian Rettelbut und andere. Es entftund aber im Jahr 1521. durch ben Bifchof ju Camin, Erasmus von Manteufel, eine barte Berfugung, welche die gute Folge hatte, den trefflich frommen und gelehrten Bugenhagen in eine nabere Berbindung mit Luther ju bringen : benn fcon Bu Anfang biefes Jahrs ging er nach Wittenberg \*). Es fehlete auch nicht an folden, welche in Berbacht, Der reinen Lehre anguhangen, hart verfolgt, ae plagt und verjagt murben, wie es mit Jacob Propft in den Diederlanden erging, der nachmals ju Bremen bas Evangelium lehrte. Nach Bien fam ju Ende des Sahrs ein Raiferlich Refeript an die Universitat, mel des befahl, die papftliche Bulle in Bollgiebung zu fegen \*\*).

In Sachsen that fich ingwischen ber Geift evanges lischer Freiheit am starkften hervor. Noch war der reinere Glaube in keiner wesentlichen Beranderung.

<sup>3</sup> Jandens Lebensgeschichte bes vortrefficen Rirchenlehrers D. Johann Bugenhagen, herausgegeben von Delrichs. Roftod und Wism. 1757. 4. S. 11.

ee) Gedendorf teutid. G. 427.

bes Sottesbienftes hervorgebrungen und fichtbar ger worden, vielmehr Alles bis dabin bei dem Alten ger blieben. Die Augustinermonche ju Bittenberg aber batten feit einiger Beit die Bintelmeffen fallen laffen. Luther, in seinem Patmos hieraber hocherfreuet, schrieb hierauf sein Buch vom Misbrauch der Meffe an die Augustiner ju Bittenberg \*). Spalatin hatte aber auch biefe Schrift aus mancherlei Beforgnig an fich behalten, fo, daß fie erft ju Unfang des Jahres 1522, ericbien. Er bebt bier bamit an, bag er feine Bruber barauf aufmertfam macht, welch ein groß merflich Ding fie angefangen und baß es nichts ger ringes fen, einer folchen langen Gewohnheit und ab ler Menfchen Sinn ju miderftreben, ihre Scheltworte, Urtheil und Berdammen gedulbiglich ju leiden und folden Sturmwinden und Bellen unbeweglich ftill ju ftebn. 3ch empfinde taglich bei mir, fagt er, wie gar fcwer es ift, langwahrige Gewiffen und mit menfclichen Sahungen gefangen, abzulegen. D! wie mit viel großer Daub und Urbeit, auch burch gegrundete beilige Schrift, hab ich mein eigen Gewiffen taum fonnen rechtfertigen, daß ich einer allein wider ben Papft hab durfen auftreten, ihn für den Untichrift balten, Die Bifchofe fur feine Upoftel, Die boben Schulen für feine Surenhaufer. Wie oft bat mein Berg gegappelt, mich geftraft und mir vorgeworfen ihr einig ftarfeft Argument: du bift allein flug? folle ten bie andern alle irren und fo eine lange Beit geir ret haben? wie wenn du irreft und foviel Leute in Berthum verführeft, welche alle emiglich verdammet marben. Bis fo lang, bag mich Chriftus mit feinem einigen gemiffen Bort befestiget und bestätiget bat,

<sup>&</sup>quot;) In Cuth. 23. XIX. S. 1305.

baß mein herz nicht mehr zappelt, sondern sich wider diese Argumente der Papisten als ein steinern User wider die Wellen auslehnet und ihr Orduen und Stürmen verlachet. hierauf zeiget er mit himmlischen Donnerschlägen, wie er die Sprücke der heiligen Schrift nennet, daß die Messe nichts anderes sep als Misbrauch und Teuselswerk.

Doch vor Ende des Jahrs ftelleten die Augustiner von Meifen und Thuringen ein Kapitel ju Bittens berg an und ichaffeten nicht nur die Deffe formlich ab, fonbern auch bas flofterliche Leben, festen feft, daß man im Abthun der Ceremonien den Glauben und die Liebe nicht verlegen und die tuchtigften Donche jum Predigen gebrauchen, die andern fich burch Sande arbeit ihr Brodt verdienen laffen folle. Dem Sofe mar aber nicht wenig bange bei biefer Menderung, man fchidte Pontanus (Brud) nach Bittenberg, Die Reuerung ju untersuchen. Bon Seiten ber Universit tat wurden von einer Commission, die aus Juffus Jonas, Nicolaus von Amsdorf, Johann Dolf, Ane dreas Karlftadt, hieronymus Schurf und Philipp' Melandthon beftand, das Bornehmen der Monde in Gottes Wort begrundet erfunden und dem Chure fürsten Bericht erstattet, worin auch gebeten mar, S. Churf. In. mochten die Meffe in bero gangen Canben abthim, nicht achten, ob fie beshalben einiger ReBerel beschuldiget murben, fondern darauf denfen. mas fie an jenem Lage fur ein Urtheil boren mufe ten \*). Es ging aber nicht ohne einige Schwierige feit ab, jumal die Donche felbft unter einander nicht einig maren. Der Prior Conrad Beld mollte Die alte Beife nicht ganglich fahren laffen; Gabriel Die

<sup>7</sup> In Cuth. W. XV. G. 2339.

bymus (b. i. Zwilling) aber war hisig und unaufhalte fam auf der andern Geite. Ingwischen maren ber Monche bereits dreigebn aus dem Rlofter gegangen und nach und nach legten die andern auch ihre Rap ven ab. Die Domberen bafelbft maren fast alle qu gen die Menderung. Man fann überhaupt die Be merfung machen, je tiefer berab im Rlerus, befto que neigter einer Berbefferung der Rirche, je bober binauf, defto abgeneigter, baber im Papft fich der bochfte Bie Derftand und im Bolf fich die bochfte Geneigtheit Beigte. Der Churfurft erflarte burch Chriftian Bayer, damals Professor und Burgermeifter ju Bittenberg. nachmaligen Ranglar bei Sofe, bag er allezeit geneigt fen, wie einem driftlichen Furften gezieme, bas ju fordern, fo bem belligen Glauben gur Starte und bem gottlichen Bort jur Ehre gereiche, doch folle man fich nicht übereilen und marten bis auch andere die Babrbeit erfenneten, bann fonne bie Beranderung befto nachdrudfamer vor fich geben. Geine Ch. In. beforgten auch, baß, ba Rirchen und Riofter auf die Melle gestiftet maren, die Ginfunfte mit der Deffe babinfallen mochten. Much werde man bas Regerge fcbrei erheben. Uebrigens da G. Ch. Gn. ein Lave und der Odrift unerfahren, fo begehrten fie, daß Universitat und Rapitel fo in die Sachen faben, daß nichts fürgenommen murbe, woraus 3wiefpalt, Auf ruhr und Befchmerung erfolgen fonnte. In ihrem Bericht antwortete die Commission auf den Punct von ben Fundationen insbesondere, daß Rirche und Stift nicht dazu fundiret worden, daß man folle Deffe bab ten und ohne alle Befferung des driftlichen Saufes nur horas canonicas heulen, fondern, daß barinnen bie jungen Leute in ber beiligen Schrift und driftli dem Glauben follten erzogen und untermeifet merden.

Und fepen alfo bie alten Dom, Albster und Stift der Christen Kinderschulen gewesen, dazu sepen alle Suter der Kirchen verordnet worden als ein Lohn und Sold der Prediger, auch zur Erhaltung der Schuler \*).

Dit großer Beisheit batte ber Churfarft die Bits tenberger von allen übrigen Fortichritten der Meuerung abgemahns, bevor nicht jeder genugfam von den Dies brauchen der Deffe unterrichtet mare und deshalb be foblen, daß man biefen Begenftand in Schriften et gends abhandlen mochte. Allein Rarlftadt, bem es au langfam ging mit bem Reformiren ber Rirche unb der fich als Reformator hervorthun wollte, ohne doch aupor ben Grund berfelben recht feft in ben Gemis thern gelegt ju haben, richtete, aus Misverftand driftlicher Freiheit, ein muftes Befen ju Bittenberg an. Geiner Berbeirathung, ju ber er in einer Drucke fdrift Rurften und Berren eingeladen, gab er eine gang ungewöhnliche und unnuge Publicitat. Er naben fich eines Edelmanns Tochter, Unna von Dochaus jur Frau und die Sache felbft billigte Luther. Darauf erflarte Rariftabt, wenn er bamit fertig mare, mollte er Pfaffen, groß und flein, mit Borten und mit ber That vornehmen und angreifen, wenn fie wollten Rochinnen halten und doch in den ehelichen Stand nicht treten. Bald darauf fing er an, den dffentlie den Gottesbienft ju fturmen. Da nun ichien, als ab alles bunt burch einander geben und bas unterft au oberft gefehrt merben follte, murbe auf Bavers Bermittelung ein Bergleich geftiftet zwischen Univerfi tat und Rath, wodurch man den offentlichen Gottes dienft festgesett batte. Der Churfurft erflatte, daß

<sup>ൗ £. 33.</sup> a. D. €. 2344.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

er bie Schuld von allen biefen Reuerungen nicht tragen wolle. Aber meber an ben Bergleich, noch an ben Churfarften febrte fich Rarlftadt, fondern derfelbe erflatte bodmuthig: er bleibe fcblechterbings bei Got tes Bort, febe auf feinen Menfchen und nur einem Undriften fonne, mas er gethan, argerlich fenn. Er batte namlich nicht nur bas Abendmahl unter beiben Beftalten ausgetheilt, fonbern auch jedermann unvor bereitet und ohne Beichte baju geben laffen, nuchterne fonohl als die fcon gegeffen hatten, auch überdem viel Gewalt, Unfug und Muthwillen fammt ben Stu benten an ben Bilbern in ben Rirchen verübt und biemit die Schwachen fowohl als die Starten gears gert. Der Mann hatte fich feit einiger Beit in die Befekichaft einiger Schwarmer begeben , die fich noch im Sabr 1521 nach Bittenberg gezogen batte. Die felben rabmten fich gottlicher Dffenbarungen und ver marfen die Rindertaufe; die vornehmften unter ihnen maren Micolaus Stord, ein Luchmader, Mary Stub ner von Elfterberg und der nachmals fo beruchtigte Thomas Manger, ber icon in Broidau burch feine Predigten bas Bolf in Bewegung gefeget. Melande thon berichtete über Diefe Menfchen bem Churfurften nicht gang miefallig. 3ch babe fie felbft vernommen, foreibt er, fie geben Bunderdinge von fich aus, nehmlich, fie fepen mit beller Stimme von Gott ju lebren gefandt, haben gang vertrauliche Befprache mit Gott, feben gutanftige Dinge und furg, fie feven prophetifche und apoftolifche Danner. Bie febr mich foldes bewege, fann ich nicht mohl beschreiben. 3d habe in Bahrheit wichtige Urfachen, daß ich fie nicht verachten will. Denn bag in ihnen Geifter fenen, er Scheinet aus vielen Grunden, wovon aber niemand leichtlich ein Urtheil fallen fann, als Martinus. Wenn

nun bas Evangelium und ber Rirche Ehr und Friede in Gefahr ftebet, fo ift auf alle Beife dabin ju trache ten, baf diefe Leute mit Martino ju reden fommen, ba fie fich zumal auf ihn berufen. 3ch fcbriebe bies von nicht an Em. Ch. Gn. wenn nicht die Bichtige feit der Sache erforderte, in Zeiten Rath ju ichaffen: Denn man bat fich jumal mohl vorzuseben, bamit uns ber Teufel nicht berude \*). Marcus Stubner insbesondere murde sowohl von Melanchthon, als pon andern oft gepruft und gefragt, ob er gepres bigt habe und were ihm geheißen, worauf er ante mortete: unfer herr Gott; ob er auch Bacher ace macht habe, worauf er Dein fagte, unfer Ber Gott habs ibm verboten. Aber obgleich diefes ein Theil får Zand und Fantasma hielten, heift es in einer ale ten Machricht, fo hat fich Philipp doch febr ob ibm entfeit und ben Studenten verboten, man foll ibn nicht veriren. Und man bat an ben Bergog gefchrie ben, er foll Martinum berichiden, er hat fich auf ibn berufen, er muß ju ihm fommen, bat auch gefagt, Martinus bab meiftentheils recht, aber nicht in allen Studen, es werbe noch ein andrer über ihn fome men mit einem bobern Geift. Item, wie der Eure farilich foll Teutschland einnehmen. Item, wie alle Pfaffen follen erfchlagen werden, ob fie fcon Beiber nahmen. Item, daß in furjem ungefahrlich 5. 6. 7. Jubren foll eine folche Enderung in der Belt merden, daß fein unfrommer ober bbe Gunber folt les bend überbleiben; dann wird eine Lauf, ein Glaus ben, ber Rinder, die man jest taufe, ebe fie Bers nunft haben, fep feine Laufe u. f. m. \*\*).

<sup>•) £. 25.</sup> XV. 6. 2367.

<sup>\*\*)</sup> Beitung aus Wittenberg, wie es Anno 1521 und 22. als

Der Churfurft, fich fcheuend als weltlicher Berr, in geiftlichen Dingen ein beftimmtes Urtheil ju fallen und irgend einem Gemiffen Gewalt ju thun ober nur ju nabe ju treten, und boch nicht menig bewegt burch bie fonberbare Erfcheinung jener Menfchen, mar fel ber gang ohne Rath in diefer Sache und fprach biers aber, wie Spalatin berichtet, mit großem Ernft diefe barten Borte, woraus aber diefes herrn große Sorge um feine Seligfeit recht beutlicherhellet: bas ift ein gro Ber wicheiger Sandel, fagte er, und ben ich als ein Lape nicht verftebe. Dein lieber Gott bat mei nem Bruber und mir eine ziemliche Armuth gegeben; wenn ich bie Sachen verftunde, ebe ich wollte mit Biffen wider Gott handeln, ehe wollt ich einen Stab in meine Band nehmen und bavon geben. Ob meb den Borten, fett Spalatin bingu, Gr. Cb. Gn. Rathe und Diener, fo bajumal vorhanden, mit gros fer Bermunberung fich entfatten und gewislich fein Berg ift auch alfo geftanden bis an fein Ende \*).

Die Berlegenheit dieses edlen herrn murde nicht wenig dadurch vermehrt, daß er keine Möglichkeit ab, sah, Luthern sobald nach Wittenberg zurückzuberusen. Dieser antwortete inzwischen an Melanchthon im Jasnuar 1522: man solle die Geister prufen, er hore noch nichts von ihren Reden und Thaten, was der Satan nicht auch thun und nachassen konnte. Ihren Berus sollten sie vor allen Dingen beweisen, weil Gott niemanden sende, er habe ihn denn durch

Luther in Pathmo war, und Kariftadt anfing, ju fturmen, fep jugangen. In Strobels Miscellaneen liter. Inhalts. V. Sammi. S. 119. Bergl. Schneiders Biblioth. der Kirchengeich. U. S. 113. ff.

<sup>7</sup> In L. W. G. 2368.

Menfchen berufen. Die Propheten hatten vormals nach dem Gefet und prophetischer Ordnung ihr Recht, wie wir jeto, durch Menfchen. 3ch will fie durch aus nicht annehmen laffen, wenn fie nur blofe Dfe fenbarung vorgeben und badurch berufen fenn wollen. ba Gott auch ben Samuel nicht wollte reben laffen. es hatte benn Beli auch gewußt, baf er beffen Dacht batte. Das geboret alfo werft jum offentlichen Lebre amt. Erfundiget euch aber auch nach ihrem Geift; fraget: ob fie in geiftliche Angft gefommen, ob fie von gottlicher Geburt, Sod und Solle miffen? menn ibr lauter liebliche, rubige, andachtige (wie fie es nens nen) und beilige Dinge beret, wenn fie auch fpras chen, daß fie im britten Simmel entaudt morden, fo haltet es nicht fur gut. Die Majestat (wie fie es nennen) redet nicht fo unmittelbar, bag es ber Denfc fabe, vielmehr wird fein Menfc leben, der mich for be, beift es 2 Dof. 32, 20. Darum redet er durch Menfchen, weil wir ihn rebend nicht alle vertragen konnen. Und was brauchts viel? als wenn die Mas jeftdt mit dem alten Menfchen fo vertraut reben und nicht erft todten und ausdorren mufte. Darum prufe auch Jesum und bore ibn nicht, wenn er in herre lichfeit fommt, es fen benn, bag bu ibn juvor recht gefreugigt gefeben. hierauf bestätiget er die Rinders taufe gegen fie und wiberlegt ihre Einwurfe bages gen \*). In Spalatin aber fchrieb er, er folle babin feben, daß ber Churfurft feine Sande nicht mit der 3midauifden Propheten Blut beflede. Bugleich ließ er merten, daß er feine Einfiedelei nachftene verlaffen merbe, wiewohl nicht eben um der Zwickauer willen \*\*).

<sup>9</sup> A. D. Anh. G. 221.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. G. 22g.

Der Churfurft, fchrieb er, barf fich meinethalben nicht bekummern, wiewohl ich munichte, bag entweber er meinen Glauben oder ich feine Dacht batte. 3d sweifle nicht, wir marben ohne Schwerdtichlag und Blutvergießen die zwei rauchenden Lofchbrande bubich auslachen. Etwas abnliches fchrieb er auch an ben Courfurften. Ingwischen machte es Rariftadt mit feis nen Gefellen taglich arger, brang bas Bolf Emporung, marf die Bilder mit Ungeftum aus ben Rirchen, fo daß Burger und Studenten bald nicht anders glaubten, als daß der allein follte ein rechter Chrift fenn, ber ba nicht beichte, ber Priefter ver folgte, an Fastragen Eier und Fleisch affe, Bilber abriffe und fo meiter. In der That mar Rariftadte mildes und unbefonnenes Betragen febr geeignet, alle gutgefinnte Gemuther, insbefondre das des Churfur ften, der in allen Dingen Borficht und Dagigung liebte, gegen die Gerechtigfeit der Sache Luthers ein junehmen und von aller Reformation abjufdreden. Die Studenten ju Bittenberg verliefen fich auch all mablig und murben von ihren landesberren abgefor bert. Die Wittenberger baten Luthern febnlich, er mochte boch ju ihnen fommen und bem Unfug und Aufruhr fteuern. Allein ber Churfurft bachte an bas. Bormferedict und an herzog Georg und die andern Reinde, ließ ibm alfo ertidren, es ftebe des Reicher Regiments Befehl im Bege, begehrte, daß er durch aus fich nicht nach Bittenberg begeben folle, denn der Papft und der Raifer marden fonft unfehlbar ver langen, man folle ibn ausliefern, welches benn bem Churfurften fcmer ankommen murbe und boch febe er nicht, wie er fich entschuldigen mochte, weil er Luthern nicht weiter ju fchuben übernommen, als baf man ibn gatlich verbore, Luther tonne auch nicht

mehr verlangen und er, der Churfurft, nicht mehr thun. Zudem sey der Reichstag (ju Nurnberg) vor der Thur, wo man unsehlbar von dieser Sache hans deln werde, darum musse er sich stille und verborgen halten, es stehe eine große Beränderung bevor. Ihm aber wurde sehr beschwerlich und betrübt fallen, wenn Gottes Werk sollte gehindert werden. Diesem sügete der Churfurft noch bei, daß er Luthern in Gnaden gewogen sey und es getreulich meine \*).

Allein demungeachtet erhub fich Luther, ber bie Gefahr der Rirche erfannte, die durch Ratiftadts Uns geftum entftanden mar, machte fich mit großer Freudigkeit bes Beiftes auf den Beg und fcrieb am 5. Mary von Borne aus auf ber Reife an ben Churs fürften einen Brief voll bes beiterften Bertrauens auf Sott und einer unerhorten Freimundigfeit, folgenden Inhalts. Durchlauchtigfter, bochgebornen Churfurft, gnabigfter Berr! Em. Ch. Gn. Schrift und anabie ges Bebenten ift mir gutommen auf Rreitag ju Ubend, als ich auf morgen, Sonnabend, wollt ausreiten. Und daß es Em. Ch. Gn. aufs allerbefte meine, barf freilich bei mir weder Befenntnif noch Zeugnif, benn ich mich beff, foviel menfchliche Erfundigung giebt, gemiß achte. Bieberum aber, ba iche auch gut meine, bunft mich, ich miffe es aus bober benn aus menfche licher Erfundigung; bamit aber ift nichts gethan. Bas ich gefdrieben habe, ift aus Sorgen gefcheben, baß ich Em. Ch. Gn. wollte troften, nicht meiner Sad halben, bavon ich bajumal feinen Gebanfen batte, fondern des ungeschickten Sandels halben, nehmlich ju Bittenberg, ju großer Schmach bes Evangelii, durch die Unferen entftanden. Mich bat der Jame

<sup>\*)</sup> Bedenborf, G. 450.

mer alfo gertrieben, bag, mo ich nicht gemiß mare, baß lauter Evangelium bei uns ift, batte ich verzagt an der Sache. Alles, mas bieber mir gu Leide ger than ift in diefer Sache, ift Schimpf und nichts ge wefen. Ich wollts auch, wenn es batte feyn tonnen, mit meinem Leben gern erfauft haben. Denn es ift. alfo gebandelt, baf mirs weber vor Gott, noch vor ber Belt verantworten konnen und liegt boch mir auf bem Salfe und juvor bem beiligen Evangelio. Das thut mir von Bergen mebe. Bon diefer Sache, anddiafter herr, antworte ich alfo: Em. Ch. Gn. weiß, ober weiß fie es nicht, fo lag fie es ihr hiemit fund fevn: baf ich bas Evangelium nicht von Menfchen, fondern allein vom himmel, burch unfern berrn Jes fum Chriftum babe, daß ich mich mobl batte mogen (wie ich benn hinfort thun, will) einen Rnecht und Evangeliften rubmen und fchreiben. Daß ich mich aber au Berbore und Gericht erboten habe, ift gefcheben, nicht, baf ich baran zweifelte, fondern aus übriger Demuth, die andern ju loden. Dun ich aber febe, daß meine ju viele Demuth gelangen will jur Diebrie gung des Evangelii und der Teufel ben Plat gang einnehmen will, wo ich ibm nur eine Sand breit raume, muß ich aus Doth meines Gemiffens anders dagu thun. 3ch habe Em. Ch. Gn. genug gethan, baß ich diefes Jahr gewichen bin, Em. Cb. Gn. gu Dienft. Denn der Teufel weiß fast mohl, daß ichs aus feinem Bag gethan bab. Er fabe mein Berg mohl, ba ich ju Borms einfam, bag, wenn ich batte gewußt, daß foviel Teufel auf mich gehalten batten, als Ziegel auf ben Dachern find, mare ich bennoch unter fie gefprungen mit Freuden. Dun ift Bergog Georg noch weit ungleich einem einigen Teufel. Und fintemal der Bater der abgrundlichen Barmbergigfeit

uns burche Evangelium bat gemacht freudige Berren über alle Teufel und Sob und uns gegeben ben Reiche thum ber Zuversicht, daß wir durfen ju ihm fagen: herzliebster Bater! kann Ew. Ch. Gn. leicht ermese fen, baff es folchem Bater Die bochfte Schmach ift, fo wir nicht fo mohl ihm vertrauen follten, daß mir auch Herren über Herzog Georgens Zorn sind. Das weiß ich ja von mir wohl, wenn diese Sache zu Leipzig also stunde, wie zu Wittenberg, so wollte ich doch hineinreiten, wenns gleich (Em. Ch. Gn. ver. Beih mir mein narrifch Reden) neun Tage eitel Bere jag Georgen regnete und ein jechlicher mare neunfach muthender, benn biefer ift. Er balt meinen Berrn Chriftum fur einen Mann aus Strob geflochten, bas fann mein herr und ich eine Beitlang wohl leiben. Ich will aber Ew. Ch. Gn. nicht verbergen, baf ich fur Bergog Georgen habe nicht nur einmal gebeten und gemeinet, daß ibn Gott molle erleuchten. 3ch will auch noch einmal bitten und weinen, barnach nimmermehr. Und bitte, Em. Ch. Gn. wollte auch helfen bitten und bitten laffen, ob wir das Urtheil fonnten von ihm wenden, bas (ach herr Gott!) auf ihn bringet ohne Unterlag. Ich wollte Bergog Geore gen fchnell mit einem Bort ermargen, wenn es bas mit mare ausgericht. Goldes fep Em. Ch. Gn. ger fcbrieben, ber Deinung, daß Em. Ch. Gn. miffe, ich tomme gen Bittenberg in gar viel einem boberen Schus, benn des Churfarften. Ich habs auch nicht im Ginn, von Em. Ch. Gn. Schut ju begehren. Ja ich halte, ich wollte Em. Ch. Gn. mehr fcugen, benn fle mich fougen konnte. Dagu wenn ich wußte, daß mich Em. Ch. Gn. fonnte und wollte fchugen, fo wollt ich nicht tommen. Diefer Sachen foll noch fann fein Somerdt rathen oder belfen ; Gott muß

allbie allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen und Buthun. Darum wer am meiften glaubt, ber wird bier am meiften fchten. Dieweil ich benn nun frure, baf Em. Ch. Gn. noch gar fcmach ift im Glauben, fann ich feinerleiwege Em. Ch. Gn. fur den Mann anfeben, der mich fchagen ober retten tonnte. Dag nun auch Em. Ch. Gn. begebrt, ju miffen, mas fie thun folle in diefer Sachen, fintemal fie es acht, fie habe viel ju menig gethan? antwort ich unterthaniglich: Ew. Ch. Gn. bat fcon allzuviel gethan und follte gar nichts thun. Denn Gott will und fann nicht leiben Em. Ch. In. oder mein Gors gen und Treiben. Er wills ihm gelaffen haben , beg und fein anders; ba mag fich Em. Ch. Sn. nach richten. Glaubt Em. Ch. Gn. bies, fo mirb fie fi der fenn und Friede haben; glaubt fie nicht, fo glaube doch ich und muß Em. Cb. Gn. Unglauben laffen feine Qual in Sorgen baben, wie fiche gebubrt allen Ungläubigen zu feiben. Diemeil benn ich nicht will Em. Ch. Gn. folgen, fo ift Em. Ch. Gn. vor Gott entschuldiget, fo ich gefangen ober getobtet murbe. Bor den Menfchen foll Ein. Ch. Gn. fich alfo bab ten: nemlich, ber Oberfeit, als ein Churfurft, gebore fam fenn und Raiferliche Dajeftat laffen malten in Em. Ch. Gn. Stadten und ganbern, an Leib und But, wie fiche gebuhrt, nach Reichsordnung und ja nicht mehren noch wiberfegen, noch Biberfas ober ir gend ein Sindernif begehren der Gemalt, fo fie mich faben ober todten will. Denn die Gewalt foll niemand breden noch widerfteben, benn alleine ber, ber fie eine gefest bat: fonft ifts Emporung und wider Gott. 36 boffe aber, fie merben ber Bernunft gebrauchen, daß fie Em. Ch. Gn. erfennen merden, als in einer bo bern Wiegen geboren, benn baß fie felbft follte Stode

meifter über mich werben. Wenn Em. Ch. Gn. bie Thore offen laft und das freie durfarftliche Geleit balt, wenn fie felbft famen, mich ju boblen, ober ihre Gefandten, fo hat Em. Ch. Gn. dem Gebors fam gnug gethan. Sie fonnen ja nichts boheres von Em. Ch. Gn. fobern, denn daß fie den Luther mole len bei Em. Ch. Gn. wiffen. Und das foll gefches ben, ohne Em. Ch. Gn. Sorgen, Thun und einiger Gefahr. Denn Chriftus bat mich nicht gelehrt, mit, eines andern Schaden ein Chrift feyn. Berben fie aber ja fo unvernunftig fenn und gebieten, daß Em. Ch. Gn. felbft bie Sand an mich lege, fo will ich Em. Ch. Sin. aledann ichon fagen, mas ju thun ift. 3d will Em. Ch. Gn. vor Schaden und Gefahr fi der halten an Leib, Gut und Grele, meiner Car den balben, es glaube es Em. Ch. Gn. oder glaubs nicht. hiemit befehle ich Em. Ch. Gn. in Gottes Gnaden. Beiter wollen wir aufs fcbierfte reden, fo es noth ift. Denn diefe Schrift hab ich eilend abger fertigt, daß nicht Em. Ch. Gn. Betrubnig anfuhre von dem Gebore meiner Bufunft: benn ich foll und muß jedermann trofflich uud nicht fchablich fenn, will ich ein rechter Chrift fenn. Es ift ein andrer Mann, benn Bergog Georg, mit dem ich bandle, der fennet mich fast mobl und ich tenne ibn nicht ubel. Wenn Em. Ch. Gn. glaubte, fo murbe fie Gottes Berrliche feit feben. Beil fie aber noch nicht glaubt, bat fie auch noch nichts gefeben. Gott fep Lieb und Lob in Emigfeit. Amen \*).

<sup>&#</sup>x27;) 2. 23. XV. G. 2378.

## Eilftes Rapitel.

Die Euther gegen die Jergeifter aufflehet

Auch ben ftanbhafteften und glaubenereichften, und nun jumal einen fo ebelmathigen Landesberrn, als Briedrich ber Beife mar, fur ben es boch nothwendig augleich noch andere Wflichten und Berbaltniffe gab ju Raifer und Reich, hatte ein folches Schreiben von einem Unterthanen, auch wenn er, von ber form abfebend, nur auf ben Grund bes barin berefchenden Seiftes fab und benfelbigen ehrte, in Berlegenheit feben muffen. Much mußte ber fromme Berr felbft in der Unruhe, in die er fich durch diefes Schreiben verfest fab, die innige Theilnahme feines Gemuths an bem Schicffale Luthers und feiner Lebre nicht ju verbergen. Seibst barin, baf er fich auf alle Ralle ficher gut fegen fuchte, mar die eble Gorge fur bas Beil ber Rirche und bes gemeinfamen Baterlandes nicht zu verfennen. Dachdem er am 6. Marg jenes Schreiben erhalten batte, erließ er fogleich am folgene ben Tage eine Inftruction an D. hieronymus Schurf in Bittenberg und befahl demfelben, mit gutbern nach Ungeige eines gnabigen Grufes ju bandeln, daß

diefer ein oftensibles Ochreiben an ben Churfteften auffeste, und die Urfachen angabe, warum er fich wiederum gen Bittenberg begeben und ausbrucklich bemertte, daß foldes ohne Bulaffen des Churfarften gescheben fep. Bir geben bir auch ju ertennen, beift baß mir nichts fuchen in biefer Sachen, benn bag Aufruhr und anderes mochte verhatet werden, barum wolleft bu die Sachen jum beften belfen fiele Bigen und baran fenn, daß wir eine Ochrift erlanges ten, die wir von uns zeigen mogen. Go wolleft bu auch mit ihm handeln, daß er fich im Stift auf dem Schloff ju predigen, aus etlichen bewegenden Urfas chen , enthalten wollte. 2m g. Marg berichtete biefer fromme Rechtsgelehrte, daß Luther, den er in biefem Bericht einen mahrhaftigen Upoftel und Evangeliften Chrifti unferes lieben herrn und Seligmachers nene net, fich fogleich bem Befehl willig erzeiget habe. Er befchreibet auch die Doth und Bermirrung, welche burch unberufene Schwarmer ju Bittenberg angeriche tet worden und fagt: bas fep Gott geflagt, bag aus Bittenberg, ba bas beilige Evangelium, aus fonders lichen Gnaben bes Ullmachtigen, wiederum ans Licht gebracht, folche Mergerung und Beleibigung, ohne alle Mothdurft mider bruderliche und driftliche Liebe ers machfen find. Dergleichen wir alba unter einander nicht wenig offenbiret find. Denn ich fur meine Perfon, als noch im Glauben falt und fcmach, graflich gedraert und ffandalifirt bin morben. Und biefes al les, meines geringen Uchtens, fommt baber, daß ich mich beforge, es find fleifchliche und nicht mit bem Geift Gottes erleuchtete Prediger. Derhalben ich und ber groffefte Saufe, mas fleifcblich und dem Leibe und Rleifc angenehm, leichtlich aufnimmt. Desmegen nicht gnug ift, daß ein Prediger die Runft und Er-

Benntniß ber Schrift habe, benn biefelbige allein auf. blaffet und hoffartig machet, fondern es muß ber Beift Gottes babei fepn. Darum ber Apoftel fpricht 2 Cor. 3, 6. ber Buchftabe tobtet, ber Geift aber macht lebendig. Denn bas Bert Gottes ohne, allen Dus und Rrucht gepredigt mirb, es fen benn, bag es das Berg und den Billen des Menfchen treffe und rubre und daß er im Geift und Billen gang ober aum Theil verneuert und renoviret wird. Einem folden ifte gleichviel, er effe Fleift ober nicht, wenn bas gefdieht ohne alle Mergerung und Beleibigung feines Machiten. Denn ben Reinen find alle Dinge rein. wie den Unreinen alle Dinge unrein Ett. 1, 15. Snabigfter Berr! ich bitte um Gottes willen unter thaniqlich, Em. Ch. Gn. wollen bies mein verbrief lich Schreiben nicht ungnabiglich aufnehmen, behn mir mobl bemuft, baf biefes alles Em. Cb. Gn. viel bobern und tiefern Berftand haben und ju Go muth geführet, benn ich unverftandiger, armer Ge fell \*).

Diesem Berichte war Luthers Schreiben beigelegt. Ich habe fast wohl bedacht, sagt er in demselben, daß es mochte Ew. Ch. Gn. billig beschwerlich sepn, so ich ohne Ew. Ch. Gn. Willen und Zulassen mich wiederum gen Wittenberg wenden wurde, sintemal es ein scheinlich Unsehen hat, Ew. Ch. Gn. und allem Land und Leuten eine große Gesahr entstehen mochte, zuvor aber mir selbst, als dem, der durch Papstliche und Kaiserliche Gewalt verbannt und verdammt alle Stunden des Todes gewarten mußte. Wie soll ich ihm aber thun? Ursach dringt, und Gott zwingt und ruft. Es muß und will also seyn: so sey es also im

<sup>\*)</sup> In C. W. a. D. G. 2387.

Ramen Jefu Chrifti, bes herrn über Leben und Cob, Doch daß Em. Ch. Gn. nicht verhalten fepen meine Urfachen, will ich etliche, fo ich jest fuble, Erv. Ch. Sn. ju erkennen geben. Und aufe erfte thue ich ja foldes nicht aus Berachtung Raiferlicher Majeftat Ge malt oder Em. Ch. Gn. oder irgend einiger Oberfeit. Denn wiewohl nicht allezeit ber menschlichen Oberfeit au gehorthen ift, nehmlich, wenn fie etwas wider Gots tes Gebot vornimmt, fo. ift fie doch nimmer ju verachten, fondern ju ehren. Chriftus rechtfertiget Pilati Urtheil nicht, aber er fließ ibn noch ben Raifer brum nicht vom Stubi, verachtete ibn auch nicht. Die erfte Urfach ift, daß ich fchriftlich berufen bin von ber gemeinen Rirchen ju Bittenberg mit großem Fleben und Bitten. Dieweil nun niemand leugnen fann, baß durch mich bas Wefen angefangen ift und ich muß mich bekennen einen unterthanigen Diener folcher Rire chen, ju der mich Gott gefandt bat, ift mirs in feis nem Wege abzuschlagen geweft, ich wollte benn drifts licher Liebe, Treue und Werk verfagt haben. Ich weiß, daß mein Wort und Unfang nicht aus mir, fondern aus Gott ift, das mir fein Sod noch Berfol. aung andere lebren wird: mich dunket auch, man merte es muffen laffen bleiben. Die andere Urfach ift, daß ju Bittenberg burch mein Ubmefen mir der Satan in meine burden gefallen ift, und wie jest alle Belt fcbreiet und auch mabr ift, etliche Stude jugerichtet bat, bas ich mit feiner Schrift ftillen fann, fondern muß mit felbmartiger Perfon und lebendigem Mund und Ohr ba handeln, ift mir fein langer Oparen noch Bergieben traglich in meinem Gewiffen ger mefen. Derhalben mir nicht allein Em. Ch. Gn. Gnad und Ungnade, fondern auch aller Welt Born und Ungorn bintan ju fegen gewefen ift. Gie ift ja

meine Surden, mir von Gott befohlen, es find meine Rinder in Chrifto, ba ift feine Disputation mehr go wefen, ob ich kommen ober nicht kommen foll. 3ch bin foulbig, ben Sob far fie ju leiden, bas will ich auch gern und froblich thun, mit Gottes Gnaben, wie benn Chriftus fodert Joh. 10, 12. Die britte ift, daß ich mich übel fürchte und forge, ich fev fein leider alljugewiß, vor einer großen Empdrung in teutschen Landen, damit Gott teutsche Ration ftrafen wird. Denn wir feben, baf bies Evangelium fallt in ben gemeinen Dann trefflich und fie nehmens fleifchlich auf, feben, daß es mahr ift, wollens boch nicht recht brauchen. Dagu helfen nun bie, fo ba follten Emporung ftillen, faben an, mit Gewalt bas Licht ju dampfen, feben aber nicht, baß fie badurch Die Bergen nur erbittern und jum Aufruhr gmingen. Die geiftliche Lirannei ift gefchwacht, dabin allein ich trachtete mit meinem Schreiben. Dun febe ich, Gott will es welter treiben. Db nun mohl diefe Sache mir felbft vergeblich, baju meinen Feinden lacherlich fenn murbe, muß ich bennoch thun, mas ich febe und meiß ju thun. Denn bas foll Em. Ch. Gn. miffen, und gewiß fich barauf verlaffen, es ift viel anders im Simmel, denn ju Marnberg beschloffen und werden leiber feben, daß die, fo jest meinen, fie habens Evangellum gefreffen, wie fie noch nicht haben bas Benedicite gesprochen (Die Dablzeit angefangen). Sie mit bitte ich, Em. Ch. Gn. wollten mir gnabiglich ju aut balten meine Bufunft in Em. Ch. Gn. Stadt, ohne Em. Ch. Gn. Biffen und Willen. Denn Em. Ch. Gn. ift nur ber Guter und Leibe ein Berr, Chriftus aber ift auch ber Seelen ein herr, ju meb den er mich gefandt und bagu ermedet bat; die muß ich nicht laffen. Ich hoff, mein herr Chriftus fen unfrer

unfrer Feinde machtig und werde mich vor ihnen wohl schusen können, so er will. Will er aber nicht, so geschehe fein lieber Wille, es soll doch an mir Ew. Ch. Gn. kein Gefahr noch Leid geschehen, das weiß ich fürwahr.

In einem beigelegten Bettel erbot er fich, auch noch eine andre Form ju ftellen, menne nothig mare. Der Churfurft mar jufrieden mit dem Schreiben, nur baf ihm gerade ju bem 3med, moju er daffelbe nothigene falls brauchte, (wie er benn bald nachher eine Copie bavon an den Minifter von Planis nach Murnberg fchicte, daß er fie bedurfendenfalls auf dem Reichstag produgiren konnte) eine Stelle barin nicht gang pafe fend ichien und einer nothwendigen Menderung bedurf tig; er theilte diefe Bedenflichkeit an hieronymus Schurf mit und munichte, daß Luther die Stelle andern mochte, wo es hieff: bas foll Em. Ch. Gn. miffen, es ift viel ein anderes im himmel, benn gu Marnberg befchloffen. Er anderte alfo die Stelle fo, daß es nun hieß: das foll Em. Ch. Gn. miffen und fich barauf gewiß verlaffen, daß es im himmel viel anders, denn auf Erden befchloffen ift. Auch mußte er da, wo er des Raifers ermabnte, ein Paar Borte bingufegen und ihn feinen allergnadigften Berrn nene nen. Bor Spalatin fcuttete er über Diefe frummen Bege der Politif, in die er fich fchwer finden fonnte, fein ehrliches, treues Berg aus. 3ch fchide bier efe nen Brief an den Furften, fcreibt er da, in welchem mich, da ber Furft viel Beichen eines jaghaften Uns glaubens hat feben laffen (welche Schmachheit beffels ben ju bulden) nur biefes Bort geargert bat, daß ich ben Raifer meinen allergnabigften Berrn beigen muß, ba die Belt weiß, daß er mir hochft feind und unanadig ift und alfo alle uber diefe offenbare Ralfche

beit lachen werben. Jedoch will ich mich lieber aus lachen und für falsch halten laffen, als des Fürsten Schwachheit zuwider seyn. Das Gewissen kann ich boch damit frei haben, daß es gleichsam der Brauch und die Schreibart erfordere, den Raifer also bei seinem eignen Namen und Titel zu nennen, ob er schon denen, die ihn so heißen, hochst ungnädig ware. Denn ich hasse alle Falscheit von herzen und habe bisher snug nachgegeben; ich meine, man mulfe auch einmal rein herausgehen und freudig seyn \*).

Das that er benn auch alfobalb nach feiner Uns funft in Bittenberg, infonderheit gegen die Bermis fter ber Ordnung, an beren Spige Rariftadt und Didymus ftanden. Ucht Tage binter einander pre bigte er gegen ben gestifteten Unfug mit einem Reuer und einer Beredfamfeit, mit einer Schonung berienie gen Berfonen, die das Unbeil angerichtet und mit ein ner Dopularitat, iborüber man nicht genugfam erftaunen fann. In ber erften zeiget er, wie die Liebe nichts übereilet. Bas thut die Mutter ihrem Rinde? fragt er bier; jum erften glebt fie ibm Dild, barnach eie nen Bren, barnach Gier und weiche Speife. Bo fie es jum erften gewöhnete und harte Speife gabe, murde aus dem Rinde nichts gutes. Alfo follen auch wir thun unferm Bruder, Geduld mit ihm tragen eine Beitlang und feine Schmachheit gedulden und belfen tragen, ihm auch Milchfpeife geben, wie uns gefche ben ift, bis er auch ftarf werde und nicht allein gen Simmel fahren, fondern unfere Bruder, die jest nicht unfere Freunde find, auch mitbringen. Die Sache ift mobl aut, aber bas Gilen ift gu fcnell, benn auf iener Seite find auch noch Bruder und Schmeftern,

<sup>\*) £. 23.</sup> G. 2383 - 2403.

die muffen auch noch bergu. In der zweiten zeigt er, wie die mabre Liebe verfahre, wie man einen Dies, brauch, wie die Deffe, verwerfen tanne, ohne ibn mit Gewalt abjuthun. Ich wollte, tuft er aus, dag die Deffe mare in der gangen Belt abgethan; boch foll die Liebe hierin nicht geftrenge fahren, und mit Gewalt abreißen, aber predigen foll mans, fcpreiben und verfundigen, daß die Deffe in der Beife gehale ten fonderlich ift, boch foll man niemand mit ben Saaren darvon fleben ober reifen, denn Gott foll mans hinein geben und fein Bort allein witten laf. fen, nicht unfer Buthun und Werf. Denn ich hab nicht in meiner Gewalt ober hand bie Bergen ber Menfchen, als der Safner ben Leimen, mit ihm ju fcaffen nach meinem Gefallen. 3ch fann nicht meis ter fommen, denn ju den Ohren; ins Berge tann ich nicht fommen. Dieweil ich bann ben Glauben ins Berg nicht gießen fann, fo fann noch foll ich nie mand daju dringen noch swingen, denn Gott thut bas allein und macht, daß er im Bergen lebet. Das Bort follen wir predigen, aber die Folge foll Gott allein in feinem Gefallen fenn. Go ich nun brein falle, und will folden Disbrauch ber Deffe mit Ge walt ablegen, fo find ihrer viele, bie bas muffen mit eingeben, und wiffen boch nicht, wie fie bran find, ob es recht ober unrecht fen, fprechen bannt ich meiß nicht, wie ich bran bin, habe ein irriges unrubiges Gerbiffen, bas fie fcmerlich barnach fonnen los were ben. Und wird aus bem Zwanggebot allein ein Spies gelfechten, ein duferlich Wefen, ein Affenfpiel und eine menfolice Sagung, baraus benn fceinende Beilige, Beuchler und Gleisner tommen. Denn ba ift tein Berg, fein Glaube, feine Liebe. Bo biefe drei Stude nicht ju einem Berte fommen, es fen fo

recht und gut, als es immer wolle, fo wird nichts baraus: ich wollte nicht einen Birnftiel brauf geben. Man muß ber Leute Berg jum erften faben. Belches benn gefchieht, wenn ich Gottes Bort treibe, predige das Evangelium, verfündige den Leuten ihre Grrthm mer und fage: liebe Berren, liebe Pfaffen, tretet ab von der Meffe, es ift nicht recht eur Defhalten , ihr fundiget baran und ergurnet Gott bamit, bas will ich euch gefaget haben. Bollte ihnen aber feine Sagung machen, auch auf feine allgemeine Ordnung bringen. Der da folgen wollte, ber folgete, wer nicht wollte, der bliebe außen. Wenn man ibm fo thate, fo fiele beute dem das Bort ins Berg, morgen einem ans bern, und wirfete alfo viel, daß fich einer mußte nun gefangen geben und ichuldig achten, daß er hierinnen geite ret batte und ginge bin und fiele von ihm felbft von der Deffe. Alfo mirtete Gott mit feinem Borte mehr, benn menn du und ich und die gange Belt alle Se malt auf einen Saufen fcmelgeten. Denn mit bem Borte nimmt Gott bas Berg ein, fo haft bu ben Alsbenn muß Menfchen icon gewonnen. Ding von ihm felbft jerfallen und aufhoren. Soldes red ich nicht durum, daß ich die Deffe wollt wieder aufrichten, fondern laß fie liegen in Gottes Damen, weil fie gefallen ift, fo fep fie gefallen. Allein darauf muß man Achtung haben und folches allezeit predigen. baß ber Glaube nicht will gefangen noch gebunden, noch durch irgend eine Ordnung will an ein Berf geortert fenn. Da richte dich nach und bef fein ans bers. Mit folden Sturmen und Gemalt werdet ibrs nicht hinausführen; das werdet ihr feben. ibr alfo verharret und wollet euch nicht lenten laffen, fo miffet, daß ich nicht will bei euch fteben: ich wills euch darre abaefagt baben. Die Liebe erfoderts . baß

bu Mitleiben habeft mit ben Schwachen, bis fie auch im Glauben gunehmen und ftarfer werben. 20fo baben alle Upoftel gethan. Paulus, da er einmal gen Athen fam, in eine machtige Stadt, fand er im Tempel gebauete Utare, ba ging er von einem, jum andern und befahe fie alle, und alle Ubgotterei dagu. aber er rubrete feinen mit einem Rufe an, fondern trat mitten auf den Plat und fagte dem Bolt, bas es eitel abgottisch Ding mare. Da das Bort ibre Bergen faffete, da fielen die Ubgotter felbft ab und zerging alle Abgotterei von ihr felbst ohne alle Ges malt und ohne alles Sturmen. Upoftelgefch. 17. 22 - 34. Das Mort hat himmel und Erde gefchafe fen und alle Dinge, daffelbe Bort muß es bier auch thun und nicht wir armen Gunber. Gumma Gums marum, predigen will ichs, fagen will ichs, fcbreis ben will ichs; aber gwingen, bringen mit Gewalt will ich niemand; benn ber Glaube will willig, une genothiget, angezogen merden. Debmet ein Erempel von mir. 3ch bin bem Ablag und allen Papiften ente gegen gewefen, aber mit feiner Gewalt. 3ch babe allein Gottes Bort getrieben, geprediget und gefchries ben : fonft hab ich nichts gethan. Das hat, wenn ich geschlafen babe, wenn ich Bittenbergisch Bier mit meinem Philippo und Umsdorf getrunten habe, alfo viel gethan, daß das Papfithum alfo fdmach morden ift, daß ihm noch nie fein Fürst noch Raifer soviel abgebrochen bat. 3ch habe nichte gethan: bas Bort bat es alles gehandelt und ausgerichtet. Wenn ich batte wollen mit Ungemach fahren, ich wollte Teutsche land in ein groß Blutvergießen gebracht haben; ja ich wollte mobl ju Borms ein Spiel angerichtet haben, daß der Raifer nicht ficher mare gemefen. Aber mas mare es? Marrenspiel mare es gemesen. Ich habe

nichts gemacht; ich bab bas Wort laffen bandeln. Bas meinet ihr mohl, daß der Teufel gedenft, wenn man bas Ding will mit Rumor ausrichten? Er fichet binter der Sollen und benfet: o wie follen nun die Marren ein fo feines Spiel machen; aber benn fo geschieht ihm leib, menn wir allein bas Bort treiben und bas allein wirken laffen. Das ift allmachtig, bas nimmt gefangen die Bergen und wenn die gefangen find, fo muß das Bert wintennach von ibm felbft gerfallen. In der britten Predigt wiederhohlt er gleich ju Unfang und furg, mas er am Lage vorber vorge tragen. Die Binfelmeffen muffen abgethan fen: aber man foll feinen mit ben haaren barvon oder baju thun, benn ich fann feinen gen himmel treiben ober mit Rnitteln brein fchlagen: bies ift grob genug gefagt; ich mein, ibr babte verftanden. Er fpricht hierauf von den Dingen, die da frei fepn follen, che lich werden oder nicht, Donde und Ronnen que bem Klofter geben, ober nicht. Siebe nur auf, fab ret er fort, daß du magft vor Gott befteben, wenn bu angefochten murbeft, fonderlich am Sterben, von bem Teufel. Es ift nicht genug, daß du fprechen wollteft; ber und ber bat es gethan, ich habe bem gemeinen Saufen gefolget, als uns bat ber Propft Doctor Karlftadt, Gabriel (Didymus) ober Michael geprebiget. Dein, ein jechlicher muß fur fich felbft fteben und geruftet fenn, mit bem Seufel ju ftreiten. Du mußt dich grunden auf einen ftarten flaren Spruch ber Schrift, ba bu befteben magft; wenn bu ben nicht haft, fo ift es nicht moglich, bag bu befteben fannft, ber Teufel reifet bich hinmeg, wie ein burr Blatt. Darum welche Pfaffen Beiber genommen haben ober melde Monne einen Mann, jur Errettung ihrer Gewiffen muffen fie auf einem flaren Spruch

fteben, als ift St. Paulus, wiewohl ihrer fonft mehr find, ich meine, St. Paulus habe es fcon grob ger nug ausgestochen; I Eim. 4, 1. 3. Den Spruch wird der Teufel nicht umftogen oder freffen; ja er wird von dem Spruch umgeftogen oder gefreffen wers ben. Alfo lieben Freunde, es ift flar genug gefaget; ich meine, ihr follts verfteben, und fein Gebot aus ber Freiheit machen, fprechend: der Pfaff bat ein Beib genommen, barum muffen fie alle Beiber nehe men; noch nicht! ber Donch ober Nonne ift aus bem Rlofter gangen, drum muffen fie alle berausgeben ; noch nicht! der hat die Bilder gebrochen und verbrannt, barum muffen mir fie alle verbrennen; nicht! lieber Bruder. Ober: ber Priefter bat fein Beib, barum muß fein Priefter ebelich merben; noch nicht! denn die Reufcheit nicht halten fonnen, nebe men Beiber, welche aber Reufcheit halten, benen ift es gut, daß fie fich mogen enthalten: benn die le ben im Beifte und nicht im Rleifch. Die namliche Freiheit behauptet er dann in Unfehung der Bilder. Milbie muffen wir befennen, fagt er, bag man Bile ber haben und machen mag; aber anbeten follen wir fie nicht. Dun wer will alfo fubn fenn und fprechen, fo er jur Untwort gefodert wird: fle haben die Bile ber angebetet? Die that Paulus ju Uthen; ba ging er in ihre Rirchen, und befahe alle ihre Abgotterei, folug aber feinem ins Daul, fondern trat mitten auf ben Plat und fprach: ihr Manner von Utben, ibr fend alle abgotterifch; wider die Abgotter predigte er, aber er rif feinen mit Gewalt meg. St. Paulus, wie in ben Geschichten der Upoftel ftebet Rap. 28, 11. fubr einft in einem Schiffe, ba maren an einem Panier bie Zwillinge, Caftor und Pollur, zween Ib. abtter, gemalet. Er lief fich nichts anfechten, bieß

fie nicht abreißen, fragte nichts barnach, fonbern fuhr immer' ju, lief fie fteben, wie fie ftunden. Ueber benfelben Gegenftand redet er in ber vierten Predigt. Derohalben, lehret er, muffen wir une wohl vorfe ben, benn ber Teufel fuchet uns burch, feine Upoftel auf- allerliftigfte und fpigigfte und muffen nicht alfobald jufahren, wenn ein Difbrauch ums Dings vorbanden ift, daß wir baffelbige Ding umreifen oder ju nichte machen wollen. Denn wenn wir wollten . alles vermerfen, deß man migbrauchet, mas murden wir vor ein Spiel gurichten? Es find viel Leute, die bie Sonne, den Mond und das Geftirn anbeten; wollen wir darum gufahren und die Sterne vom Simi met werfen, die Sonne und den Mond herabfturgen? ja wir werden es mohl laffen. Es ift gewißlich der Leufel vorhanden, aber wir feber es nicht: es muß einer gar eine gute Roble baben, wenn man ben Teus fel will fcmarg machen: benn er will auch gerne fcon fepn, wenn er auf die Rirchmeffe geladen wird. In ber fünften Predigt handelt er vom hochwurdigen Gas crament und fagt: ihr habt gebort, daß ich mider bie narrifchen Gefete des Papftes geprediget habe und ih nen einen Biderftand gethan, in dem, baf er bat geboten: fein Beib foll bas Altartuch mafchen, bar auf der Leichnam Chrifti gehandelt wird und wenn es eine reine Monne mare, es mare benn guvor von einem reinen Priefter gewaschen; auch wenn jemand ben Leichnam Chrifti batte angerühret, ba fuhren bie Priefter ju und beschnitten ibm die Finger und bers gleichen viel mehr. Aber wenn ein Magdlein bei et nem nadenden Pfaffen gefchlafen batte, da fiebet er burch bie Finger und laffet es gefchehen. Eraget fie und gebieret ein Rind, er giebt es ju. Bider folde narrifche Gefebe bab ich gepredigt, baburch fundig

gemacht, baf hierinnen in des thorigten Papftes Gefes und Gebot feine Gunde mare und fündiget ein Lape nicht daran, wenn er den Relch oder den Leich nam Chrifti mit ben Sanden anruhret. In dem fole let ihr ja Gott banten, daß ihr in folche große Ermangelt hat. Dun fahret ihr ju und gleich fo nar, rifch, als der Papft, in dem, daß ihr" meinet, es muß fenn, daß man das Sacrament mit den Sans ben angreife und wollet barin gute Chriften fenn in bem, daß ihr das Sacrament anruhret mit den Sane den, und habet hierin alfo gehandelt mit dem Ga. crament, welches unfer bochfter Schaf ift, bag nicht Bunder mare, der Donner und Blig hatte euch in die Erden geschlagen. Das andere hatte Gott noch alles mogen leiben, aber bas mag er in feinem Weg leiden, in dem, daß ihr einen Gezwang daraus babet gemacht. Und werdet ihr nicht bavon abfallen, fo darf mich fein Raifer, noch jemand von euch jas gen. 3ch will mohl ungetrieben von euch geben und barf fprechen: es hat mich fein Feind, wiewohl fie mir viel Leibs haben gethan, alfo getroffen, als ibr mich getroffen habt. Bollet ihr gute Chriften darins nen gefeben fenn, bag ihr bas Sacrament mit ben Sanben angreifet, und einen Ruhm davon por ber Belt haben, fo find Berodes und Pilatus die obers ften, beften Chriften; ich meine, fie haben den Leichs nam Chrifti mohl angetaftet, benn fie haben ibn laf. fen ans Rreug fchlagen und tobten. In Diefem Ginne redet er auch vom Abendmahl in beiden Geftalten, billiget fie, will aber niemand diefelbigen aufdringen. Denfelbigen Zwang tadelt er in der fechften Predigt in Anfehung der Communion und in der fiebenten bandelt er von der Frucht des Sacraments, melde

die Liebe ift. In der letten endlich redet er noch von der heimlichen Beichte \*). Ueber den Artikel von beiderlei Gestalt des Sacraments zu nehmen, gab er noch in demfelben Monat einen eignen Tractat heraus.

Dach und nach feste fich endlich, auf Luthers Be mabung, der wilde Sturm; Luther ließ fich gang fanftmuthig mit ben 3midauifden Propheten ein, um fie gu prufen, fand aber ihr Treiben nichtig und grundlos und hielt fie fur ju gering und unbedeutend, um fich weiter mit ihnen einzulaffen. Gie gogen fich fort aus Bittenberg, hatten es aber freilich febr abel genommen, daß Luther fo gering von ihrem Geifte Dachre und überbauften ibn nun mit graulichen Schma bungen. Un Rarlftabt, feinem Rollegen, bemies Luther große Gebuld. Der Mann hatte in feinem ber fchrankten und finftern Ropfe die munderlichften Uns mandlungen. Er fam allmablig auf die Seite ber Schwarmer hinuber, Die alle Gelehrfamfeit gering achten, alle firchlichen Reierlichfeiten und Gebrauche megmerfen und am liebsten in bumpfen Bedanten bruten. Luther tam nachber faft gang mit ibm wies ber wrecht, ba er fein narrifches Befen magigte. Er begab fich aber nachber nach Orlamunde, trug einen arquen Rock und Bilghut, wollte nicht mehr Doctor beifen, fondern Bruber Undres und lieber Racbar und wie jeder andere Bauer dem Richter dafelbft uns termorfen fenn. Go glaubte er fich am beften und weiteften von der papftlichen Seite entfernen ju tone nen und darin fuchte er hauptfachlich die Reformas tion, baf er außerlich mit Ubichaffung ber Berfaffung und Unordnungen eilte, obne ben tuchtigen Grund ber

\_ \*) £, \$33, XX. G. 6, ff.

Lehre zuvor fest und sicher gelegt zu haben. Zu Wits tenberg duldete Luther indes alle Schwächen des Mannes, wollte nicht, daß durch Streit und Schriftwechs sel den Widersachern Selegenheit sich zu freuen, ges geben wurde, zumal auch der hisige Didymus bei Zeiten sich noch bekehrte, indes Karlstadt auf seinem Kopfe bestund und quch in der Folge neuen Lumult erregte.

Benn einer, wie Luther, mit feinem bellen Geifte und feiner tiefen Empfindung den Buftand der Reli gion und die Berfaffung ber Gemuther, die von ihm ausgegangne Unregung und den Biberftand bagegen in Teutschland betrachtete, fo mußte ibm mobl zuweis len recht bange merden um die Rube und Boblfarth feines geliebten Baterlandes. Denn diefer gwar nicht gewaltsame, aber boch gewaltige Umschwung ber Dinge, welcher die beabsichtigte Rolge feiner Lebre war, fonnte fcwerlich gefchehen, ohne die Gemuther auf beiben Geiten aus ber gewohnten Ordnung ju ruden, ohne unreine und trube Leidenschaften unvermeiblicherweise jugleich mit aufjuregen und ins Spiel au bringen und eine folde Gabrung und Difdung ber Rrafte und Gefinnungen ju veranlaffen, bei ber man eine Zeitlang Die zubige Mitte ichwerlich ju fins . ben und ju behaupten vermochte. Denn alfo ift es immer, mo ein neuer und beffrer Buftand ber Dinge fic bilben will, daß man durch eine Zwischenzeit voll Unrube und Bermirrung hindurch muß, bei ber alle Rrafte auf eine ungewöhnliche Beife gefpannt und aufgeregt find. Auf ber einen Seite mar ber tobt. lichfte Sag und Biderfpruch gegen bas Evangelium thatig und geschäftig und jede Urt von Waffen will tommen, ben Fortschritten ber reineren Lebre ein Biel au feten, woraus entsprang, daß man auf ber andern Seite auch nicht immer in ben Schranken ber Dagie

gung bleiben konnte. Dort gefiel man fich in ben immer enger angezogenen Banden eines unbedingten Seborfams, bier ftreifte man aus blogem Biderfpruch leicht auf die entgegengefeste Geite aus und gog das Epangelium und Die epangelifche Freiheit ins Rleifd, wie damit unter ber Zwickauer und Rariftadts Inführung icon ein ftarter Unfang gemacht morben' mar. Luther, ber auch in biefer Binficht feinem Zeite alter fo weit überlegen mar, batte darüber ein febr bestimmtes Borgefühl und bie belleften Ginfichten. Dach ben erften Beichen ber Beit, Die er ju Bittem berg bemertte, ließ er uber bie Bufunft febr mert mardige Winfe fallen. Er hatte icon in dem amei ten Schreiben an feinen Churfurften die Bedenflich feit geaußert, daß ber gemeine Mann leicht fich bes Evangeliums auf eine fleifcliche Belfe bemeiftern Bonnte und bag baraus, mo man nicht fteuerte, Aufruhr unausbleiblich erfolgen werde. Er hatte ichon am 19. Mary 1522. dem frommen Juriften Gerbe lius ju Strasburg hieraber feine Gedanken eröffnet. Gebet ibr nur ju, fchrieb er ibm, daß ihr famt ben Guren dem Evangelio mit Gebet beiftebet. Denn ich febe, bag ber Satan bamit umgeht, nicht nur bas Evangelium ju vertilgen, fondern auch gang Teutfch land mit feinem eignen Blut jn überfcmemmen. Ich mit was vor fchredlichen Dingen gehet er um! welche auch, mo ich mich nicht betruge, nur alljugemiß bes vorfteben, weil niemand ift, der fich ju einer Mauer mache fur das haus Ifrael, theils, weil mir bas Evangelium bes Reichs Gottes megen unferes barte nddigen Undanks nur in Worten und nicht in ber Araft haben und allein durch das Wiffen aufgeblafen, nicht aber burch die Liebe gebeffert werden, barum wird uns, wie ich fürchte, gegeben werden, mas wir

verbienen; betet bemnach, laffet bie Guren beten, ja lagt uns alle beten, benn es ift Ernft vorhanden und ber Tenfel meinet uns mit unglaublicher Berfchlagene beit und außerften Rraften \*). Und wie von der ans bern Seite ber nicht geringere Gefahr brobe, zeiget er deutlich an in einem Briefe vom folgenden Sage an Bengeslaus Link, Muguftinerprovingial. Dir hat der Schluß eures Synodi mohl gefallen, fcreibt er bier. Denn ber beilige Beift fcheinet wohl fonft auf feinem Monchssynodo gewesen ju fenn, als auf dies fem. 3ch hoffe, Gott habe angefangen, ben Satan und feine Rnechte ju verlachen und ju verfpotten. Es wird auch feine lette und geringfte Rraft, nehmlich der Born der Bullen, die fich fo trefflich bei uns blas ben, übermunden werden. Bir glauben, daß Chrie ftus, ber Cobn Gottes, ein herr über Leben und Tod fen, wen follten wir alfo fürchten? wir haben die Erftlinge des Gieges und triumphiren über die papftliche Tirannei, die vorbin Konige und Rurften gedrudt hat, wie viel mehr werden wir die Furften felbft überwinden und verachten? Der leugt nicht. ber da gefagt bat: bu baft Alles unter feine Ruffe gethan; indem er fpricht: Alles, bat er nicht auch. den Born berfelben Dresdniften Bafferblafe und ale ler berer, fo jeto ju Murnberg gemefen, barunter gethan? Gie mogen denn versuchen und fortfabren, Chriftum herunterzuftogen, mir wollen unterdeffen fie der jufeben, wie ber Bater den Gobn mit feiner Rechten halten tonne vor dem Geficht und Schwang ber rauchenden Lofchbrande. Ich fürchte aber febr, dan menn die Furften werden ferner dem tollen Ropf Bergog Georgens Gebor geben, fo merde ein garmen

<sup>&</sup>quot;) Gedendorf, G. 472.

fommen, ber burch gang Teutschland alle Furften und Oberfeiten verftore und jugleich bie gange Rlerie fei mit brein fchleppe: benn fo fommt mirs fur. Das gemeine Bolf ift allenthalben aufgebracht und hat Augen: es will und fann fich mit Gewalt nicht weiter drucken las fen. Der herr ifts, ber bies thut und ber folde Drobungen und obichmebenbe Gefahr vor den Augen ber Rurften verbirgt, ja durch ihre Blindheit und Gemalthatigfeit foldes vollenben wirb, daß mich baucht, ich febe Leutschland im Blute fcmimmen. Darum, mein lieber Bengel, bitt ich euch um Chrifti millen, betet famt ben Guren mit uns. Es ift eine ernfte Sache die une bevorftebet und der tolle Rouf Brenden fiehet nicht auf das Bolt, wenn er nur feine Sollheit und alten Sag erfattigen fann. Und menn ihr weiter mas thun konnet, fo machet, bag eure Rathsherren (bie ju Marnberg) die Rarften (fo damals auf dem Reichstage dafelbft versammlet mas ren) ermabnen, gelinde und ohne Gemalt ju bandeln und ju fchliefen, und ju bedenfen, bag bie Bbifer nicht mehr fo fenen, wie fie bishero gemefen. Sie follten miffen, daß ihnen das Schwerdt unfehlbar auf bem Salfe fcwebe. Gie fuchen den Lutber gut vertilgen, Luther aber fuchet in Wahrheit fie au ere balten. Der Untergang, womit fie fcmanger geben, febet nicht bem Luther, fondern ihnen bevor, fo gar fern ifte, bag ich fie furchten folle. Das, mein ich, red ich im Beift. Benn aber ber Born ja im Sim mel befchloffen ift, bag er weber mit Beten noch Ras then abgemandt werbett fann, fo wollen wir boch er langen, baf unfer Jofias (Churfurft Friedrich) in Frieden juvor entschlafe und die Belt in ihrem vers mirrten Babel gelaffen werde. Bas- Chriftus in Billens habe, weiß ich nicht; bas aber weiß ich, baß

ich in dieser ganzen Sache nie einen so stolzen und herzhaften Geist gehabt, als jeso. Und ob ich wohl alle Stunden in Gesahr des Lodes mitten unter den Feinden schwebe, ohne allen menschlichen Schus, so hab ich doch in meinem Leben nichts so verachtet, als die narrischen Drohungen herzog Georgs und seines gleichen. Und dieser Geist, woran ihr nicht zweislen sollt, wird ein herr seyn herzog Georgs und aller, die gleicher Thorheit sind. Ich schreibe dieses ganz nüchtern und frühe voll fester Zuversicht und gotiselis gen Bertrauens. Mein herr Christus lebet und res gieret und ich werde auch leben und regieren \*).

Um nichts ju verfaumen, mas feinerfeits gefcheben fonnte, dem bevorftebenden Unglad bei Beiten gu steuern, hatte er noch auf der Wartburg eine treue Bermahnung an alle Chriften, fich vor Aufruhr und Emporung ju buten, aufgefest \*\*). Diefelbe beginnet er alfo: Es ift von Gottes Gnaben in biefen Jahren bas felige Licht ber chriftlichen Bahrheit, burch ben Papit und die Geinen juvor verdrudt, mieder auf. gangen, baburch ihre mannigfaltige, fchabliche und idandliche Berführungen, allerlei Diffethat und Sie rannet, bffentlich an Lag bracht und ju Schanden worden ift, daß es fic anfeben lagt, es werde gelans gen gu Aufruhr und Pfaffen, Monche, Bifchofe mit gangem geiftlichen Stand erfchlagen und verjagt moch ten werden, mo fie nicht eine ernftliche, merkliche Befferung felbft vorwenden. Denn ber gemeine Mann, in Bewegung und Berbrieß feiner Befchabigung, an Gut, Leib und Geel erlitten, ju boch versucht, und über alle Daaf von ihnen aufe alleruntreulichfte be-

<sup>·) £.</sup> W. XV. S. 232.

<sup>\*\*) 2. 23.</sup> X. S. 406.

fcmeret, hinfort folches nimmer leiben moge noch wolle und baju redliche Urfache habe, mit Flegeln und Rolben brein ju fchlagen, wie der Rarfthans brauet. Deswegen will Luther burch diefe Schrift bem gemeinen Mann fein Gemuth ftillen und ihm fagen, daß er fich enthalte auch der Begierden und Borte, fo jum Aufruhr lenten und jur Sache nichts vornehe men ohne Befehl der Oberfeit. Er empfielet auch bier wieder die Gewalt des Wortes allein gegen die Feinde Des Evangeliums und Bolts. Man fann ihnen mit Bors ten und Briefen, fagt er, mehr benn genug thun, baf es meder Sauens noch Stechens bebarf. Aller Aufenbr bringt die Befferung nimmermebr, die man fuchet. Aufruhr hat feine Bernunft und geht gemeis niglich mehr uber bie Unschuldigen, benn über die Schuldigen. Darum ift auch fein Aufruhr recht, wie rechte Sache er immer haben mag. Darum bab acht auf die Oberkeit. Go lange die nicht jugreift und befiehlet, so halte du stille mit hand, Mund und Berg und nimm bich nichts an. Kannft bu die Dber feit bewegen, daß fie angreife und befehle, fo magft bu es thun. Will fie nicht, fo follft bu auch nicht mollen. Rabreft bu aber fort, fo bift du icon unge recht und viel arger, benn bas andere Theil. 3ch balte und wills allezeit halten mit bem Theil, das Aufruhr erleidet, wie unrechte Gache es immer babe. Bum britten, fo ift Aufruhr von Gott verboten. Dun ift Aufruhr nichts anderes, benn felbft richten und raden. Das fann Gott nicht leiben, darum ifte nicht moglich, daß Aufruhr nicht follte die Sache allezeit viel arger machen, weil fie wider Gott und Gott nicht mit ihr ift. Bum vierten ift in Diefer Sache der Aufruhr ein fonderlich gewiß Eingeben des Zew fels. Denn dieweil er fiebet bas belle Licht der Babr heit

beit und er ibm in feinem Bege begegnen fann, die Glanze ihm in die Augen gefchlagen, daß er verblens det nicht mehr denn lugen, laftern und das narrifche Ding furgeben fann, fo gar, bag er auch vergift Schein, Karbe und Gleifen, wie er bisher gewohnet bat, furjugeben, wie das ausweisen die Lugenmauler, Papft, Ed, Emfer und ihres gleichen in Bullen und Schriften, fo fabret er ju und will Mufrubr anrichten durch die, fo fich des Evangelii ruhmen; damit er hoffet, unfere Lehre ju fchimpfiren, als fen fie vom Teufel und nicht aus Gott, wie etliche fcon auf ber Rangel gloriren. Aber es foll ihnen, ob Gott mill, nicht gelingen. Welche meine Lebre recht lefen und verfteben, die machen nicht Aufruhr, fie habens nicht von mir gelernet. Daß aber etliche folches thun und fich unferes Damens ruhmen, mas tonnen wir bagu? wieviel thun die Papiften unter Chrifti Namen, das nicht allein Chriftus verboten hat, fondern auch Chris ftum verftoret. Sollen wir unfern Chor fo rein bale ten, baß auch St. Peter nicht ftrauchle unter uns, fo boch unter ben Papiften eitel Judas und Judas, tude find. Bas fie Bofes von uns fagen mogen, gieben fie alfobald auf die Lehre, und muß alfo das beilige Bort Gottes unfre Schande tragen. Teufel hat fich lange Zeit vor diefen Jahren gefurcht, und den Braten von fern gerochen, hat auch viel Prophezeiungen dawider laffen ausgeben, beren etliche auf mich deuten, daß ich mich oft feiner großen Schalt beit vermundre. Siebe, wie ift den Papiften die Decke ju furz und fcmal worden. Die Stationirer flagen, fie muffen fchier hungers fterben. Das will werden, mo folder Dund Chrifti noch zwei Jahre mit feinem Geift brefchen wird. Gold Spiel wollte ber Teufel gerne mit leiblichem Aufruhr binbern. Aber

laft uns meife feyn, Gott banten fur fein beilig Bort und diefet feligen Aufruhr den Mund frifd dars geben. Er ermahnet auch noch, ben Unterfchied gwi fchen den barten Eirannen und den fcmachen Berführten mobl im Auge ju haben. Giebe, fagt er, bu mufit die Sunde und Saue anders, denn die Menfcen, die Bolfe und Lomen anders, benn die fcmas den Schaafe bandeln. Den Bolfen fannft bu nicht au bart fenn, ben fcmachen Schaafen tannft bu nicht au weich fenn. Wir muffen une doch jest nicht am bers balten, benn als lebten wir unter ben Beiben, weil wir unter ben Papiften leben, ja fie find mobl fiebenfaltige Beiben. Darum follen wir, wie St. Petrus lebret I Epift. 2, 12. einen guten Bandel führen unter ben Beiden, bag fie uns nichts ubles megen nachfagen mit Babrbeit, wie fie gern wollten. In diefer Schrift tommt noch folgende mertmardige Meuferung vor. Sier in diefem Treiben, fagt er, muß ich abermal etliche vermahnen, die dem beiligen Evangelio einen großen Abfall und Nachrede machen. Es find etliche, fo fie ein Blatt oder amei gelefen, ober eine Predigt geboret, rips raps ausber mifchen und nichts mehr thun, benn überfahren die anderen, als die nicht evangelisch fenen, unangefeben, daß ju weilen fclechte einfaltige Leute find, die mobl die Babrheit lernten, fo man fie ihnen fagete. Das bab ich auch niemanden gelehret und St. Paulus bat & hart verboten. Sie thuns nur barum, daß fie mob len etwas neues' wiffen und gut Lutherifch gefeben fenn. Aber fie misbrauchen bes beiligen Evangelii gu ibrem Muthwillen. Damit wirft bu das Evangelium nimmermehr in die Bergen treiben; du wirft fie viel mehr abschrecken und mußt eine fcmere Untwort as ben, daß du fie alfo von der Babrbeit getrieben baft.

Richt also, du Narr, hore und las bir sagen. Ich bitte, man wolle meines Namens schweigen und sich bitte, man wolle meines Namens schweigen und sich nicht Lutherisch, sondern Christen !heißen. Was ist Luther? ist doch die Lehre nicht mein. So bin ich auch für niemand gekreuzigt. St. Paulus 1 Cor. 3, 4. 5. wollte nicht leiben, daß die Ehristen sich sollten beißen Paulisch oder Petrisch, sondern Christen. Wie käme denn ich armer, stinkender Madensack dazu, daß man die Kinder Christi sollte mit meinem heillosen Namen nennen? Nicht also, lieben Freunde; lasset uns tilgen die partheisschen Namen und Ehristen heis ben, deß Lehre wir haben. Die Papisten haben bil lig einen partheisschen Namen, dieweil sie sich nicht begnüget an Christi Lehre und Namen, wollen auch papstisch seyn; so last sie papstisch seyn, der ihr Meisster ist. Ich din und will keines Meister seyn. Ich habe mit der Gemeinde die einige, allgemeine Lehre Ehristi, der allein unser Meister ist. Matth. 23, 8.

Diefe und andere Warnungen Luthers fruchteten nicht nur bei bem gemeinen Bolf an vielen Orten, fondern auch bei ben Edlen und Rittern teutscher Das tion, die im' Gefühle ber Rraft und Gewalt auch nicht geringe Reigung jy Trot und Aufruhr in fich verfparen mochten. Gie floften ben Gelden ber Fauft jugleich jenen Ginn driftlicher Liebe und Milde ein, ber bas Gemuth erhebt über jeden Ausbruch rober Bewalt und der an Diefem Bert mehr, als bei jedem andern, dadurch etwas ju verunftalten fürchtet. Dies fer driffliche Ginn zeigte fich auch an ben edelften und beldenmutbigften Rittersleuten ber Mation auf eine fo rubrende Beife, baf man fast glauben follte, ber Geift driftlicher Babrheiteliebe und Chrfurcht vor ber mahren Rirche und Lehre fen gang und gar fcon von ben Bifchofen, Pfaffen und Donchen ju ben

Lapen binabergemandert. Bartmuth von Eronberg forieb in Diefem Ginne feine driftliche Bermahnung an bie vier Bettelorden, ben 25. Jun. 1522. Lieben Brader, fagt er bier, ich Bartmuth von Cronberg, entbiete euch meinen freundlichen Dienft mit berglicher Bunfdung ber Gnabe Gottes und fuge euch ju vernehmen, daß die evangelifche Babrbeit und driftliche bruderliche Liebe, fo baraus fleuft, mich zwinget; de robalben ich nicht unterlaffen mag, euch eine bruber liche Ermahnung ju thun, betreffend die lautere, reine, evangelifche Lebre, Die bei diefen unfern Beiten durch bie allerbochfte Gutigfeit Gottes mit einem flaren, bimmlifchen Licht ju une armen, unmarbigen Denfchen fcheinet. Solder evangelifden Lebre follen wir uns allesamt billig von Bergen und aufs bochfte erfreuen, auch bem allmächtigen Gott bemuthiglich bante fagen und biefe allerbochfte Gnabe mit Freuden an nehmen. Budem follen wir Gott bem Mumachtigen befto mehr bantbar fenn, weil wir miffen, baf wir folde Gnabe nicht verdienet baben, fondern muffen bekennen, bag wir burch Berachtung ber leichten Burbe Chrifti und durch Unnehmung der fcmeren, unertrage lichen Menfchenburden, die wir unferm Ropf nach erbacht baben, jumider ber reinen, lauteren, evange lifden Lebre, berohalben mir bes bollifchen, emigen Lodes murdig und mit unfern Sunden verdienet ba ben. bag uns Gott in unfrer graulichen Finfternig billig batte fterben laffen. Lieben Bruder, beift es bernach, die Lehre, fo D. Luther gepredigt, ift nicht feine Lebre, fondern ift gefloffen aus bem Bronn Chrifto Befu. Belder Menfc Diefer himmlifchen Lebre fob get, der folget nicht D. Luther, fondern Chrifts. Bir glauben D. Luthern nicht weiter, benn foviel wir im beiligen Evangelio gegrundet finden. Die beiligen

Bater unterweifen uns, bag mir berfelben Lebre auch nicht weiter glauben follen, denn foviel fie im beiligen Evangelio gegrundet ift. Bollet alfe von euch aus treiben ober einen Baum anlegen den Rlofterbrudern, die ohne allen Grund ber heiligen, evangelifchen Schriften fagen, Die Lehre D. Luthers fen fegerifc und mider Gott. Sie fprechen auch, folche Lehre fen aufruhrifch unter bem gemeinen Bolf. Diemeil aber feiner unter allen Gelehrten mit einigem rechten Grund, des Doctor Luthers Lehre miderlegt bat, ja auch alle Soheschulen, fo wider ihn geschrieben, feis nen driftlichen Grund gegen ihn haben, mogen, fo muß dadurch die Wahrheit und Rraft des ungerftorlie den Wortes Gottes befto mehr von uns erfannt mers den und in une wurzeln je langer je mehr \*). Aus Berdem hatte berfelbe Ritter fcon fraber ein Schreis ben an Papft Leo X. erlaffen, worin es unter andern beifit: o! Leo, bein Papftthum febet marlich auf eis nem bofen, faulen Grunde, bas haus, fo barauf gebauet worden, mag vor den Binden und Plagres gen nicht beftehn. Er bittet ihn, feine weltliche Dacht bem Raifer Rarl ju übergeben und feine übrige Bei redfamfeit und geiftliche Gewalt gegen die Ehrfen gut wenden \*\*). Ferner erließ er ein gottfeliges Schreiben an bie Ginwohner von Eronenberg, ein anderes an Jacob Rolbe, Stadtfcbreiber ju Dopens beim, eins an Raiferliche Majeftat, worin er Luthers Lehre mit ben portrefflichften Worten und Grunden empfiehlt und mehrere andere Briefe \*\*\*). Im 16. September 1522, erließ er noch eine Ermahnung an

<sup>\*)</sup> C. 23. XV. G. 1955,

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. G. 1959.

<sup>\*\*\*)</sup> Gedendorf, G. 629. C. 2B. a. D. G. 1998. ff.

bas Reichsregiment zu Marnberg, worin er unter am bern bezeuget: er wolle fich gern lebendig viertheilen laffen, wenn er mit foldem Tod erhalten mochte, bag Teutschland die evangelische Lehre annehme.

Un ibn richtete im Februar Diefes Jahre Luther fein ichones Miffive. Satte er nichts gefdrieben, ober mare von allen feinen Schriften une nichts, als die fes Schreiben, übrig geblieben, marlic, baffelbe ale lein mußte ibn allen teutschen Bergen unvergeflich machen. Daffelbe lautet im Befentlichen folgenber maafen: Gunft und Friede von Gott unferm Bater und unferm herrn Jefu Chrifto fen euch gemunichet, gunftiger herr, und guter Freund in Chrifto. 3ch habe eurer Schriften zwo, eine an Raiferliche Majes ftat, die andere an die Bettelorden gethan, mit gros fer Freude erfahren und gelefen und bante meinem Gott fur bie Gunft und Gabe, fo euch gegeben ift in der Erkenntniß der driftlichen Bahrheit, daju auch Die Luft und thatige Liebe ju berfelbigen. Denn man fpuret mohl, daß eure Borte aus Bergens Grund und Brunft quellen und beweifen, daß nicht, wie in fo vielen, das Wort Chrifti allein auf der Bunge und in ben Ohren fcwebe, fondern ernftlich und grundlich im Bergen mobne, alfo, baß es auch feine Art ange sogen, und fo gar freudig und unschuchtern macht, daffelbe ju preifen und ju befemmen, nicht allein mit dem Munde, fondern auch mit ber That und Schrift, vor und gegen aller Belt, juvor gegen folche bobe und Eluge Geifter. Wie groß aber und aberfchiveng lich folde Gabe fen, fann niemand genugfam beme gen, benn ber den Geift hat, ber uns befundiget, was uns gegeben fen und lehrt, Geiftliches gegen Geiftliches achten, wie Paulus fagt 1 Cor. 2, 12.: benn es gehet nicht ju Bergen ben viehlichen Den

fchen., Darum iche nicht hab mogen unterlaffen, euch mit diefer Schrift ju besuchen im Geift und meine Frende euch fund ju thun. Denn bas fann ich ohne alle Lugen rubmen, daß miche nicht fo febr franket, noch betrübet, daß mich ber Papft mit aller Belt verdammt und verfolget, fo fast mich ftarft und erfreuet, wenn ich bore, daß ein Menfch bie garte Bahrheit fabet und preifet. Bie viel mehr aber tros Ret mich bas, bag ich erfahren habe und taglich ers fabre, daß fie in euch und eures gleichen fo berglich erfennet und frei bekennet wird, welches mir auch Gott aus Gnaden ju Eroft thut, auf daß mein Glaube defto ftarter merbe und nicht eitel Betrubnif babe, wenn er mich feben laffet, baß fein Wort nicht vergeblich ausgehet, wie er fagt burch Jefaiam, am 55, II. Das edle Wort bringet naturlich mit ihm ben beifen Sunger und unfattigen Durft, daß wir nicht konnten fatt werden, obgleich viel taufend Menfchen dran glaubten, fondern wollten gern, daß fein Denfc fein mangeln mußte. Solcher Durft ringet und rus bet nicht und treibt uns ju reben, wie David fpricht Pf. 116, 10. ich bin glaubig worden, darum red ich. Und wir haben, fagt Paulus 2 Cor. 4, 13. denfel. ben Seift bes Glaubens, barum reden mir auch, bis daß mir jedermann in uns druden und leiben und einen Ruchen mit uns machen, wo es moglich mare. Aber der Durft thut nicht allein einen großen Fehl griff mit feinen Reden, fondern mird auch mit Gale len und Effig getrantt, wie Chriftus am Ereug Joh. 19, 28. Gebet, folden Durft nach bruberlicher Ge ligfeit habt ihr nun auch empfangen jum gemiffen Beichen eines grundguten Glaubens. Was ift nun hinterstellig, denn daß ihr gewarten muffet der Gal-len und des Effigs, das ift, der Berlafterung, Somach

und Berfolgung um eurer burftigen Reben willen? Es thute nicht anders, mo Chriftus ift, ba muß feyn Judas, Pilatus, Berodes, Caiphas, Unnas, dau auch fein Rreug ober ift nicht ber rechte Chriftus. Das bero wir auch nicht unferes Erubfals, fondern ber Berfolger Jammers halben uns befummern, finter mal mir genug haben fur uns und gewiß find, baß fie uns teinen Abbruch thun mogen, fondern je mehr fie toben, je mehr fie fich verderben und uns fordern muffen. Bie St. Paulus fagt Philipp. 1, 25. Denn wer mag uns leib thun, fo wir einen folden Berrn baben, ber ben Tod und aller Biderfacher Leben in feiner Sand bat? Rom. 14, g. und uns fo trofflich in unfer Berg fpricht Joh. 16, 33. fend getroft, ich habe die Belt übermunden. Gie broben uns mit bem Tod. Wenn fie fo flug maren, als thorigt fie find, follten fie uns mit dem Leben droben. Es ift ein fodttliche, fchimpfliche Droben, daß man Chriftum und feine Chriften mit bem Tobe fcbreckt, fo fie boch Berren und Siegesmanner bes Todes find. Gleich als wenn ich wollte einen Mann damit erschrecken, daß ich ibm fein Rog aufgaumete und ibn brauf reis ten liefe. Golche Freude und Freudigkeit in Chrifto erfennen die elenden Reinde nicht und gurnen mit uns, baf wir ihnen bavon fagen und fie ihnen anbieten, wollen uns um des Lebens willen tobten. Ich Gott! es ift die allmächtige Auferstehung Chrifti ja ju viels mal ein größer Eros, denn daß er fich follte laffen fceuchen und feig machen burch ihre augenblicfliche Gewalt der ftrobernen und papiernen Tirannei. Der, einer ift vorzüglich die Bafferblafe R. (Bergog Ge org) trogt bem Simmel mit ihrem boben Bauch und hat bem Evangelio entfagt, bats auch im Ginn, er wolle Chriftum freffen, wie der Bolf eine Dade,

läft fich auch bunten, er habe ihm fcon nicht eine fleine Schramme in ben linten Sporen gebiffen und tobet einber vor vielen andern. 3ch habe gwar mit gangen Bergen fur ibn gebeten und mich feines graue lichen Unlaufe faft erbarmet, aber ich forge, es brude ibn fein Urtheil, vorlangft verdienet. 3ch bitte, ibr wollet ibn mit den euren auch im Gebet bem Berrn befehlen, wie wir benn foulbig find, den Biderfas dern aus Bergen gunftig ju fenn, ob fie auch es nicht leiben wollen, daß man ihnen wohl thue. Aber noch ein barteres ift jest neulich an unfern Glauben gelaus fen. Satan, ber fich allezeit unter die Rinder Gots tes menget, Job. 1, 6. hat une, vornehmlich mir, ein fein Spiel ju Bittenberg angericht und den Bis berfachern einmal ihre Luft an uns gebufet und bas Maul weit aufgesperret, das Evangelium ju fcmas Alle meine Feinde, famt allen Teufeln, wie nabe fie mir fommen find vielmal, haben fie mich . doch nicht troffen, wie ich jest troffen bin von ben unfern, und muß befennen, daß mich der Rauch abel in die Augen beißet und fußelt mich faft im Bergen. Bier will ich, bachte ber Teufel, dem Luther bas Berg nehmen, und ben fteifen Geift matt machen, den Griff mird er nicht verfteben noch überminben. Boblan ich bente, ob nicht foldes auch gefchehe gur Strafe etlicher meiner furnehmften Bonner und mir. Meinen Gonnern darum: benn wiewohl fie glauben, Chriftus fen auferftanden, tappen fie boch noch mit Magbalena im Garten nach ihm und er ift ihnen noch nicht aufgefahren jum Bater. Joh. 2, 17. Dir aber darum, daß ich ju Borms, guten Freunden gu Dienft, auf baß ich nicht ju fteiffinnig gefeben murbe, meinen Geift bampfete, und nicht barter und ftrene der mein Befenntnif vor den Tyrannen that; wess

balben ich nach ber Zeit ofters von ben Trew und Bottlofen bofe Dadreden babe erdulden muffen. Gie richten, wie Beiden, als fie find, richten follen, ble feines Beiftes noch Glaubens jemals empfunden bas ben. Mich bat meine diefelbige Demuth und Chrere bietung vielmal gereuet. Es fep aber an bem, mie es molle, es fen gefündiget ober mohl gethan, barum unverzagt und unerfcroden. Denn wie wir auf unfere Boblibat nicht tropen, alfo jagen wir auch nicht in unfern Gunden. Bir banfen aber Gott, daß une fer Glaube bober ift, benn Boblthat und Gunde. Denn der Bater aller Barmbergigfeit bat uns gege ben ju glauben, nicht an einen bolgernen, fondern an einen lebendigen Chriftum, ber ein herr aber Gande und Unfduld ift, der une auch aufrichten und erhalten fann, ob wir gleich in taufend und aber taufend Sunde alle Stunden fielen: ba ift mir fein Zweifel an. Und wenn es der Satan noch bober und arger persucht, so foll er uns boch nicht ebe made machen, er greife benn ein foldes an, bamit er Chriftum von ber Rechten Sand berniederriffe. Beil Chriftus aber broben bleibt figen, fo wollen mir auch bleiben Berrn und Junkern über Sunde, Tod, Teufel und alle Dinge; da foll nichts fur fenn. Wir miffen, daß der ftart und treu genug ift, ber ibn auferwedt von ben Todten Up. 5, 30. und ju feiner Rechten gefeget bat, ju fenn ein herr über alle Dinge, obne Zweifel auch aber Gunde, Tod, Teufel und Solle, fcweig benn über die papistischen Schweinblasen (die Bulle) mit ihren drei rauschenden Erbfen. Den Eres follen fie uns nicht nehmen, fo lange aber ber Eros uns bleibt, wollen wir fie froblich verachten und gufeben, ob fie' uns diefen Chriftum fo leichtlich, als fie meinen, ver foflingen, und einen andern an feine Stelle feben

mogen, von bem ber Bater nichts miffe. Drum hoff ich, diefer Chriftus foll une bies Spiel, und ob noch ein argeres entftunde nach biefem, nicht allein wieder gurecht bringen, fonbern auch ju forderlichem Dug menden, nach bem überschwenglichen Reichthum feiner Weisheit und Gutigfeit, fonderlich, fo ihr auch helft bitten und trauen. Es ift unfer Ding noch nicht fo fern gefallen, ale es fiel ju Chrifti Beiten, da ibn auch Petrus felbft verleugnete, alle Junger von ibm floben und Judas ihn verrieth und fing Marc. 14, 44. 52. 68. Und obs fo fern fiele, bennoch foll es nicht verfallen und unfer Chriftus nicht verwefen. 3ch weiß aber und bins gewiß, daß folches und mas des gleichen geschehen mag, barum geschieht, baß ein ges mein Berfuchen und Probe aufgericht werde, bavon Die Starfen bewährt, Die Schwachen geftarft, Die Bemahrten gepreifet, die Folfchglaubigen offenbart, Die Reinde aber und bie nicht werth find, bag fie es für Gottes Bort erfennen und baiten, geargert und verftodt merden follen, wie fie benn verdienet haben. Denn ibr wiffet, baf bie Gunde ju Borms, ba bie gottliche Babrbeit fo Eindisch verschmabet, fo offente lich, muthwilliglich, wiffentlich, unverhort verdammet mard, freilich eine Gunde ift ganger gemeiner teuts fcher Ration, barum, bag Saupter foldes thaten, und ihnen niemand einredete: damit über die Daag bei Gott verschuldigt ift, daß er das theure Bort gang aufhube oder ein folch Mergerniß entsteben ließe, daß es fein Denfc fur Gottes Bort hielte und alfo ihrem Berdienft nach auch laftern und verfolgen muß. ten, wie Teufelslehren, das fie guvor aus lauterm, fres ventlichen Muthwillen haben verleugnet und verdam. met. Ja, leider, mein theurer hartmuth, folch Bers dienst bat teutsche Nation dem Davst zu Dienst auf

bem unseligen Reichstag auf fich gelaben und bie jest alfo toben und verftodt find, haben es bajumal alfo verschulbigt, ba fie das Radlein trieben und die Bur fel in der Sand hatten und liegen fich bunten, fie fdimpften und Chriftus febe fie nicht. D! fdredlie der und ernfter Richter, wie beimlich ober gar graulich find beine Gerichte! wie gewiß und ficher ift Pharao allezeit, ehe er im rothen Meer erfauft und flebet nicht, daß eben feine Sicherheit ber rechte, ernfte Born Bottes über ibn ift. D! wie unleiblich ift Gott des Ochimpfes an feinem theuren Bort, das er auch feines liebften Rindes Blut hat laffen foften und die Menfchen figen und fcmugeln und lacheln, wenn fie es verdammen und verfolgen. Recht ift bein Gericht, himmlischer Bater. Das beißt, mein ich, ben rechten St. Beitstang haben. Gott ift mein Beuge, daß ich in meinem Bergen Ungft und Sorge habe, wo ber jungfte Lag nicht bas Spiel unterbricht, wird Gott fein Bort aufheben und der teutschen Das tion folche Blindheit fenden, und fie alfo verftoden, ta mir graulich ift an ju benten. herr, himmlifcher Bater, lag uns in alle Gunde fallen, fo mir ja funs bigen muffen; behute uns aber vor Berftodung und behalte uns an dem und in dem, den bu einen herrn uber Gunde und Unichuld gefeget haft, daß mir dem felben auch nicht verleugnen, noch aus den Mugen lafe fen: fo wird uns freilich alle Sande, aller Sod, alle Bolle nichts thun. Ich! mas follte uns etwas thun? Doch follen wir Gott banten aus gangem Bergen, bag er fich noch merten laßt, als wollt er bas beilige Bort noch nicht aufheben, bamit, bag er euch und andern vielmehr einen unargerlichen Beift, und Liebe dagu, gegeben bat. Denn boe ift ein Zeugnif, bag fie nicht um ben Menfchen willen, fondern um bes

Bortes felbft willen glauben. Biel find ihrer, bie um meinetwillen glauben: aber jene find allein die rechtschaffenen, die darinnen bleiben, ob fie auch bos reten, daß ich es felbft (ba Gott fur fep) verleugnete und abtrate. Das find bie, die nicht barnach fragen, wie bofes, grauliches, schandliches fie boren von mir ober von den Unfern. Denn fie glauben nicht an den Luther, fondern an Chriftum felbft. Das Wort bat fie und fie haben das Bort: ben Luther laffen fie fahren, er fen ein Bub ober beilig. Gott fann foe mobl durch Balaam, als durch Befaiam, burch Cais pham, als burch Petrum, ja burch einen Efel reden. Mit denen halt tobs auch. Denn ich fenne felbft auch nicht den Luther, will ibn auch nicht fennen; ich pres bige auch nichts von ibm, fondern von Chrifto. Der Teufel mag ibn boblen, wenn er fann; er laffe aber Chriftum mit Frieden bleiben, fo bleiben wir auch mobl. Go follen wir nun bitten aufe erfte, daß Gott uns und ben unfern gebe Starte je mehr und mehr und mache fein liebes Rind Jefum groß in unfern Bergen von Sag ju Sag, daß wir ibn mit allem Durft und Freudigfeit loben, preifen, und befennen mogen por denen verftodten und verblendeten Birten biefer unichlachtigen, halbstarrigen Gecte der Papiften. Darnach helfen tragen folche Schuld gemeiner teuts fcher Dation und bitten, daß Gott nicht anfeben wolle die Untugend des bofen Saufens, noch ibre Bosheit die armen Seelen entgelten laffen und das beilfame Bort, fo lange Zeit verdrudt, nicht wies berum entziehe und den Untichrift nicht wieder einfte Ben laffe; fondern bag boch jum wenigsten, wie der Ronig Ezechias bat, ju unfern Beiten Friede und Bahrheit fen. Furmahr, folche Bitte und Gorge ift noth. Denn ich furchte, teutsche Mation machte que

viel, daß es auch juleht geben werbe, gleichwie 2. Ronige am letten gefchrieben ift, baf fie bie Prophe ten fo lange todteten, bis daß fie Gott abergab und Beine Sulfe mehr ba mar. Alfo fürcht ich leiber, er merbe ber teutiden Dation julett auch ihren Lobn geben. Die hat ju Coftnit am erften bas Evange lium verdamint, und unschulbig Blut umgebracht an Johann Suf und hieronymus; barnach ju Borms und ju Beibelberg an Dramsborf und etlichen mehr: item ju Dapng und Colln: der gange Rheinftrom ift blutig und will noch nicht fich reinigen laffen von dem Blutvergießen, fondern feiret die Chriftenmorder, Die Rebermeifter, ohn Aufhoren, bis daß Gott bers einplage und auch feine Gulfe mehr ba fen. Sie vers fucht Gott ju oft. Jest ifte abermale ju Borme an mir verbammt, und ob fie mein Blut nicht vers goffen haben, hats boch nicht gefehlet an ihrem vollen gangen Billen und morben mich ohn Unterlag in ihrem Bergen. Du unfelige Nation! muft du benn por allen andern des Untichrifts Stockmeifter und Benfer fenn über Gottes Beilige und Propheten? Gebet, wie bin ich ausgelaufen und übergefloffen mit Borten. Das macht der Glaube Chrifti, ber fic alfo erfcmentet bat in Freuden über eurem Glauben und freudigem Bekenntniß. Johannes muß alfo fprins gen im Mutterleibe, wenn Chriftus ju ihm fommt. Bie ihr benn febet, baf er burch eure Schrift ju mir Fommen ift. Bollte Gott, er fame auch alfo ju euch durch diefe meine Schrift und machte, daß nicht ale lein nur Johannes, fondern auch Elifabeth und das gange Saus froblich und voll Geiftes wurde und bliebe, nicht allein brei Monate, fondern emiglich. Das gebe Gott, ber Bater ber Barmbergigfelt. Imen. Bon mir hab ich nichts fonberliches neuer Zeitung,

benn baß ich jeht gen Wittenberg mich gemacht hab, ob ich bem Teufel durch Christi Gnade konnte wieder etwas sehen lassen. Wie lang ich da bleiben werde, weiß ich noch nicht. Ich hab mir auch vorgenommen, die Wiblia zu verteutschen. Das ist mir noth gewessen, ich hatte sonst wohl sollen in dem Irrthum gessterben sepn, daß ich ware gelehrt gewesen. Es sollten solches Werk thun, die sich lassen dunken gelehrt senn. Grüßet alle unfre Freunde im Glauben, herrn Franzen und herrn Ulrich von hutten, und wer ihr mehr sind. Gottes Gunst sep mit euch. Amen \*).

Ber Luthers großes, driftliches Berg in biefen Erflarungen über bie bochften und erhabenften Ungeler genheiten des Lebens mit Recht fchatt, ben muß es freuen, den Dann jugleich auch liebevoll und theils nehmend im Privatleben, offen und empfanglich fur Die Doth feiner Mitmenfchen und eifrig bedacht auf bie Linderung fremder Leiden ju finden. Davon fep eine Probe genug aus bem Jahr 1522. Fur einen armen Mann verwandte er fich bei bem Churfurften auf folgende Urt. Gnad und Fried in Chrifto, Amen und meine unterthanigften Dienfte, Durchlauchtigfter, Bochgeborner Furft, gnabigfter Berr. 3ch bemube nicht gerne Em. Ch. Gn. mit garbitte und Furschrift fur andere Leute: ber Luft, fo ich auch baran babe, mocht ich mobil entbehren. Es dringet die Doth und aminget die Liebe, alfo ju thun. 3ch habe juvor aus meiner Buften an Erv. Ch. Gn. gefchrieben von Chriftoffel D. ber aus Moth mich foweit erfucht, aber boch endlich ift wieder ju mir tommen: jest erfucht er mich abermals fo flaglich, bag michs erbarmet und

<sup>\*) 2.</sup> W. XV. G. 1980. we auch die vertreffliche Untworf von hartmuth bou Crouberg zu lefen ift.

fein Elend mir berglich webe thut, alfo, daß ich gleich burftig an Em. Ch. Gn. worden bin ju fcbreiben: benn ich meinete nicht, daß folche Doth ba mare. Sich will nicht rechten mit Em. Ch. Gn. feinethalben; ich laffe es fenn, er habs verdienet, er fen noch argers merth; ich weiß wohl, daß Em. Ch. Gn. Gemuth aufrichtig ift, Diemand Unrecht ju thun. Wiederum meiß ich auch, bag fein gurft fo fromm, fo tlug fenn mag, bag nicht durch ibn oder feine Umtleute etwa jemand ju furg gefchebe. David ift ber Rern aller Fürften auf Erden gemefen, noch thut er Unrecht bem armen Dephibofeth, burch Ungeben bes Biba, meinet bennoch, er batte nicht Unrecht gethan. I Gam. 16, 1. ff. Es muß ein Furft fich beg ermagen, daß fein Regiment mit Unrecht vermischt fep; wohl bem, bers am wenigften bat: barum ibm auch Doth ift befto mehr Barmbergigfeit und Bobltbat bagegen ers zeigen, daß die Barmbergigfeit mider bas Gericht ben Trut bthalte, wie St. Jacob faget 2, 13. Darum fall ich Em. Ch. Gn. ju Fuße, und bitte Em. Ch. Gn. unterthaniglich, wolle fich des armen Mannes erbarmen und ibn vollende feine alten Sage bis ans Ende ernahren. Es taugt ja in feinem Beg, bag man ibn alfo laffe verderben, und betteln gebn: benn ich fpare, bag ibm das Armuth fo webe thut, bag er mocht julest von Sinnen fommen. Und Em. Cb. Gn. fann ihn leichtlich mit einem Lifch, Speis und Trank ober fonft belfen. Gott bat noch mehr Schnees berge, daß Em. Cb. Gn. Fürftenthum nicht forgen burfe, es merbe arm von vielem Musgeben, ift auch bis baber nicht arm bavon worden. Quia verum date et dabitur vobis Luc. 6, 58. date reich ift, ba ift dabitur noch viel reicher und wem viel gegeben ift, von bem wird viel gefordert merben.

werben. Em. Ch. Gn. folle gewiß fenn, bag ich ben Mann nicht werbe also lassen, ich werbe ehe selbst für ihn betteln und wo das nicht helsen will, auch rauben und stehlen, allermeist aber dem Chursürsten zu Sachsen, was ich am nahesten finde, denn Ew. Ch. Gn. schuldig sind, ihn zu ernahren. Darum bitt ich Ew. Ch. Gn. wolle auch meinethalben hierin mich guddiglich erhören, daß mir nicht noth sey, nun anzurahen, zu stehlen und zu nehmen: denn ich wollte denn doch von Ew. Ch. Gn. ungehänget seyn, wenn ich schon allen hetligen (in der Schloftirche zu Wittenberg) ein Kleutod raubete in solcher Noth. Solches mein durstig oder thörigt Schreiben bitt ich und terrbäniglich, Ew. Ch. Gn. wolle es nicht ungnädig ausnehmen. Wein herz ist in Gott, soviel ich sein such und felig nach seiner Barmherzigkeit. Umen \*).

Bie sein Berg jederzeit wohlgeneigt und bereit war, fremde Noth zu lindern und sein ganzes Leben gleichsam eine einzige große Ausopferung war für das Wohl der Christenheit, sonderlich teutscher Nation, also dachte er auch wenig oder gar nicht an sich selbst, suchte nie nach Ehre vor Menschen oder bei Hofen oder nach Reichthumern, deren er gern, ja bis zu eis gener Dürftigkeit entbehrte. Un den Churfürsten, der ihm einst etliche Rieider geschenkt hatte, schrieb er deshalb, wie folgt: Durchläuchtigster, hochgeborner Fürst, gnädigster Herr. Ich habe lange verschoben, Ew. Ch. In zu danken, für die geschickten und gesschenkten Rieider und Gewand. Aber ich will Ew. Ch. In. unterthäniglich bitten, Ew. Ch. In. wolle ten nicht gläuben denen, so da mich bargeben, als

<sup>•) 2. 2</sup>B. XXI. G. 33:

babe ich Mangel. Ich habe leider mehr, fonberlich von Em. Ch. Gn. benn ich im Gewiffen vertragen fann: mir gebuhret auch, ale einem Prediger, nicht Heberfluß ju haben, begehr es auch nicht. Darum ich auch Em. Ch. Gn. alljumilbe und gnadige Gunft alfo fpure, bag ich mich gleich furchte: benn ich fa nicht gerne bie in biefem Leben wollte mit benen ers funden merden, ju melden Chriftus fpricht? mebe euch Reichen, ihr habt euren Robn dabin. Quc. 6, 24. Bubem auch, weltlich ju reben, wollt ich auch nicht gerne Em. Ch. Bn. beschwerlich fenn, ale der ich weiß, daß Em. Ch. In. des Gebens fo viel bat, daß fie freilich ju foldem Stande nichts übriges haben mos gen: benn juviel gerreift ben Sad. Demnach wies mobl es guviel mare gemefen an bem leberfarbenen Buch, auf daß ich aber Em. Ch. Gin. danfbar fen, will ich auch Em. Ch. Gn. ju Ehren ben fcmargen Rock tragen, wiewohl er mir boch ja ju foftlich ift und mo es nicht Em. Ch. Gn. Befchent mare, ich nimmermehr folchen Rod tragen fonnte. Bitte ber balben, Em. Ch. Gn. wollten barren, bis ich felber flage und bitte, auf daß ich burch folch Buvorkommen Em. Ch. Gn. nicht icheu merde, fur andere ju bit ten, die viel murbiger find folder Gnaden. Denn Em. Ch. Gn. thut mir ohne bas juviel. Chriffus wird und foll es gnabiglich erftatten. Das bitt ich von Bergen. Umen \*).

<sup>\*)</sup> Bom 17. Aug. 1529. C. W. XXI. S. 289.

## Zwolftes Rapitel.

Bon alten und neuen Widerfachern der reineren Lehre, wie auch bon der teutichen Bibel.

Den Feinden berjenigen Lehre, welche troß aller Gewalt in teutschen Landen auffommen wollte, gab ber Borfall mit Rariftabt nicht geringe Gelegenheit gut manderlei Bormurfen. Starfer, als bishero, that fich anjest Bergog Georg ju Sachfen bervor. mandte fich mit mehreren Schreiben an ben Churs farften ju Gachfen und beffen Bruder Johannes, um benfelben bas Unbeil vorzuftellen; fo in berd Landen getrieben worden, marf gutes und folechtes in eine Maffe und ftellete beibes als gleich gefährlich bor, morauf fich aber diefe beiben Furften mit großer Beise beit benahmen. Doch mehr hoffte er durch Bemire fung einer andern Daafregel auszurichten. Das Rais ferliche ReicherRegiment ju Durnberg, meldes boch eigentlich ben papftlichen Bifchofen gar nichts ju bes fehlen batte, befahl, baf alle Bifchofe eine fcarfe Bifftation anftellen, nach ben Deuerungen am Got tesbienft fich erfundigen, auf bie aus bem Rlofter ges laufenen Monche und Monnen inquiriren und biefele

ben bestrafen follten. Dem Befehle murbe nirgends als in benjenigen ganbern bes durfürftlich Gachfichen Gebietes nachgelebt, über welche die beiben Bifchofe von Merfeburg und Meißen geiftliche Jurisdiction be faffen. Diefe Bifchofe lebten aber unter Bergog Ger pras Sous, fo, daß man leicht feben fonnte, wer fomobl fie als die Berren ju Murnberg, wo auch Bers jog Georg fich einige Beit aufgehalten, angefrischet babe. Der Churfurft lief ohne Bedenten auf ben Antrag des Bifchofe ju Merfeburg, Abolphe, Furs ften ju Unhalt, die Bifitation in den Diftricten go fcheben, die ju feinem Bisthum geborten; auch um terftutte er durch eigne Befehle an die Obrigkeiten und einzelne Perfonen bes Bifchofs Unternehmen. Es machte berfelbe aber babei gar unangenehme Erfahr rungen. Beibe Bifchofe legten mit ihrer Bifitation febr wenig Ebre ein. Das Bolf mar nirgends em pfanglich mehr fur die ungereimten Empfehlungen papftlicher Autoritat und Gebrauche. Der meife Churs furft fabe dies mobl voraus, darum ließ er fie rubig gewähren. Der Bifchof von Meigen Johann von Schleinig richtete baburch nicht mehr aus, daß er einen Doctor der Theologie, den fcon bekannten Ochfens fart, bei fich fuhrte: denn feine Predigten und Gub tilitaten fanden nicht minder Schlechten Beifall. Der Bifchof von Merfeburg feste fich felbft genugsam ber unter in den Mugen der Leute, ba er im Streit mit zwei verheiratheten Pfarrern behauptete, es fen bef for, ein Beiftlicher batte eine Bure, als eine Frau und die Briefe Pauli feven nicht bas Evangelium \*). Dicht eine Seele haben fie auf diefem Bege gewone nen ober langer auf ihrer Geite erhalten; die Ge.

<sup>\*) £. 23.</sup> XV. Ø. 2820.

wale, womit Bergog Georg fie unterftute, schabete mehr, als fie nuste und durch die von Luther nachher an verschiedenen Orten gehaltenen Predigten wurde vollends jeder Eindruck bald wieder ausgeloscht ").

Damit es nun Luthern nicht an Gelegenheit fehlte. bie gottliche Bahrheit immer genauer und fcharfer gu erkennen, feine Ginfichten immer mehr ju berichtigen und auch in Undern durch feine Schriften die Ere Benntniß der evangelischen Lehre ju fordern, durfte es ibm nur nicht an Gegnern fehlen, die ihn gleichsam mider Billen daju anfpornten und zwangen. Der gleichen wies ihm denn Gott auch genug in die Bege, fo, daß taum ju begreifen ftebt, wie der Dann, der, fo gu fagen die gange Belt fich auf den Bale geladen, Dabei boch in feinem nachften Umt immer gleich thas tig und auch fonft immer getroft und beiter mar. In diefem Jahr 1522. machte ihm befonders der Ronig Beinrich VIII. von England ju fchaffen. Diefer hatte ein eigenes Buch gegen Luthers Schrift von ber Bas bolonifden Gefangenfchaft gefdrieben in jener truben, fcolaftifden Beife, nach Urt der Junger des Tho. mas von Iquino, wiewohl nicht wenige bajumal fcon es dafür hielten, daß er daffelbige fich habe verfertie gen laffen und nur feinen Damen dagu bergegeben. Darin batte er hauptfachlich die fleben Saframente ber Romifchen Rirche in Schut genommen und mit . menfchlichen Opinionen vertheidigt, auch fich fonft fcon in Briefen an den Raifer und Churfurften von ber Pfalg als einen muthenden Feind Luthers ermies fen. Es mar ibm gar febr um papftliche Gunft gu thun; er hatte foon vorber um einen papftlichen Eis tel nachgefucht, wie der Ronig von Spanien und

<sup>\*)</sup> Gedendorf aus dem Beimarifden Archib. G. 481.

von Franfreich bergleichen führten und Pallavicini bat es aus dem papftlichen Archiv bargethan, wie man ibm endlich auf biefe Schrift, nach feinem berglichen Bunfc den Titel eines Befchubers des Glaubens beis geleget habe \*). Belches Glaubens, welcher Ratur und Gefinnung Diefer Ronig gemefen, hat fein nache maliges Leben wohl genugfam bewiefen; biefes mar fast nichts als eine fortlaufende Rette von Laftern, Bolluft und unmenschlicher Graufamfeit. Schon bas jumal, da er bies Buch ausgehen ließ, hatte er ju andern Argumenten ber Widerlegung Lutherifder Lehre gegriffen und die Bekenner berfelben mit Striden, Feuer und Schwerdt beimgefucht, alfo feine Rlauen deutlich genug gewiesen, womit er nachmals fo blute durftig um fich gegriffen. Bunfchen mag Jeder allers bings leicht, daß Luther den Ronig anftandiger bes bandelt und durch rubige Widerlegung eber beschämt, als ergurnt haben mochte. Wenn er aber in feiner Untwort nicht fonderlich viel Mäfigung zeigte, mer mag es von ihm anders erwarten; mußte ber Ronig boch auch mohl, mit wem er fich in den Streit be geben und wie bemfelben das Unfeben der Perfonen und Menschenfurcht allezeit fremd geblieben maren. Ber hieß oder zwang den Konig, den edlen Purpur mantel mit einem ftaubigen Schulmantel ju vertaus fchen und einen ihm fremden Mann mit unkonigli den Worten, mit Schimpfe und Schmachreden fo heftig angutaften, jumal er ein Lape und nicht berm fen war, theologische Schulfragen über die Sacras mente durchzufechten. Ueberhaupt mar das Berhalte nif ber Gelehrten bamaliger Beit ju Potentaten ein gang andres, als nachber ober jest. Diefe gange Cade

<sup>\*)</sup> Istoria di Conc, di Trid. I., I. c. 2.

muß man nicht nach Begriffen unfere Jahrhunderts beurtheilen. Alfo nahm ihn benn Luther mit Beifeits fegung der Roniglichen Burde, gang wie einen feiner geringften Gegner und wie einen gemeinen Thomiften und fuhr mit unerhorter Beftigfeit über ibn ber. Er fcbrieb das Buch lateinifch mit einer Bueignung an Sebaftian, Grafen von Schlid, that aber felbft noch eine teutsche, febr freie Ueberfegung bingu, in der die Dedication meggelaffen ift. Er nennet fich in der Ueberfchrift: Martinus Luther, von Gottes Gnaden Ecclefiaftes ju Bittenberg, als ber, wie er anderemo faget, von Raifer und Papft feiner Titel beraubet, fich beren willig enthalten wolle, wiewohl er fich burfte einen Evangeliften nennen, mit großerem Recht als die Bifchofe mit ihrem Titel prangen, fey, auch gewiß, daß ibn Chriftus fein Meifter bafur halte und an jenem Tage bafur erfennen werde. Er flaget in ber lateinischen Borrebe, daß, ba er immer fcbreie und rufe: Evangelium, Evangelium, feine Biberfas der immer nur antworten: Rirchenvater, Rirchenvas ter, Gebrauch, Gebrauch, Statuten, Statuten; in der teutschen Schrift aber beschweret er fich, wie fichs mit feinen Gegnern nicht bandle von den wichtigften Wahrheiten des driftlichen Glaubens, fondern nur von Menschenlehren und Sagungen. Bulett, fagt er, bat Benricus, von Gottes Ungnaden Ronig von England, lateinifch gefchrieben. Das ift nun auch verteutscht in Meißen und da meinen fie, dem Luther fen gerathen. Und gmar, wenns nicht Gunde mare, mocht ich den muthigen Geiftern, jur Strafe ihres Saffes und Lugens, mohl gonnen die Blindheit, daß fie fold Buch fur ein gut und recht Buch bielten und ihrem Berdienft nach, nur immer anftatt der Mahrheit fold Irrthum, Lugen und Gaufelgefcwas

haben maften. Aber um ber frommen Chriften wile len, muß ich barauf antworten, auch lateinisch und teutich, daß fie fich miffen ju ichuben. Gehr bitter empfindet er es, daß der Ronig als erften Grund ge gen Luther bies anführt, daß er miber fich felbft gefcrieben und mit fich felber nicht einig fen, mesmes gen auch feine Lebre nicht tonne mabr fenn. Aufe erfte, antwortet er bier, wenn der Ronig will, baf ich wider mich felbft gefchrieben babe in den Studen. Die ein driftlich Leben und die beilige Schrift betrefe fen, fo leugt er, nicht als ein frommer redlicher Mann, fdweig ale ein Surft ober Ronig. Er foll mirs auch nicht beibringen, def biet ich ibm Eros und Recht, fondern ich will diefe Lugen ihm beibrine gen mit allen meinen Buchern und Lefern in ber Welt. Darf ein Konig von Engelland feine Lugen unverschamt ausspeien, fo barf ich fie ihm froblich wieder in feinen Sals ftofen. Denn bamit laftert er alle meine driftliche Lehre und fcmieret feinen Dred an die Krone meines Ronigs der Ehren, namlich Chrifti, def Lehre ich habe. Darum folls ihn nicht mundern, ob ich den Dreck von meines herrn Rrone auf feine Rrone fomiere und fage vor aller Belt, daß ber Konig von Engelland ein Lugner ift und ein Unbiedermann. hierauf zeiget er, baf, wenn er in Sachen außer der Schrift, als da find Papft, Ablage Menschenlehre, wider fich felbft geschrieben babe, fob des feinen innern Biderfpruch in fich faffe. Daber ifts fommen, fagt er, daß ich meine erften Bucher habe durch die letten muffen ftrafen und widerrufen in folden Gaden, die außer der Schrift find, daß ich dem Papftthum hatte juviel Ehre gegeben und widerruf fie auch noch. Und folte dem Konig von Engelland, famt allen Papiften, verdriegen, fo fag

ich, baf mire leib ift, mas ich je gute gehalten ober geschrieben habe vom Papft und gangen geiftlichen Stand, der jest ftebet. Go habe, lehrt er, auch Augustinus vieles jurudgenommen, mas er fruber ges fcbrieben. Bum andern hatte der Konig ibm vorgee worfen, er habe aus Saf und Meid wider den Papft gefdrieben, fen beißig und ichelte, fen hoffartig und wolle allein flug feyn. hierauf erwidert er querft: Lieber Junker, mas bienet das jur Sache, daß ich beifig, bafig, boffartig bin? ift bas Papftthum barum recht, daß ich bofe bin und fchelte; fo mußte der Ros nig von Engelland auch ein weifer Mann fenn, barum, daß ich ibn fur einen Marren balte. Und wenn die Belt mollte, konnte fie ben Teufel noch wohl beilig machen, menn fie ibn nur getroft haffete und fchilte. Aber das ift noch feiner, daß der liebe Ronig, der bem beißen und schelten fo feind ift, mich mehr und giftiger foilt in diefem einigen Buch, denn ich in ale len meinen Buchern gescholten habe. Es gefället auch ben Papiften allermeift feines giftigen Scheltens hale ben; denn fie felbft bekennen, daß nichts von Runft drinnen ift. Wenn der Ronig fein Leben ftrafe und fchelte, fo bekennet er, daß er fich felbft noch nie fur beilig ausgegeben und allezeit felbft geftraft, wiemobl ich acht, fest er bingu, wenn ber Sonig fein Leben folt auch anfeben, er murbe ebe jum Sempel binauss laufen, ebe er mich fteinigen murbe. Es folt aber ber Ronig juvor beweifet haben, daß ber Papft ges recht fen und unichuldig von mir geftraft murbe. Dun thut er, wie die wehmuthigen Weiber, flagt, ich fcone bes allerheiligften Papftes nicht und fieht boch mobl, der blinde Ropf, daß ich ben Papft fur den Untidrift halte, ben jedermann billig ftrafen und fchele ten foll und er juvor beweifen folt, wie er nicht ber

Untidrift fen. 3d mochte aber gern wiffen, wie ber garte Ronig mein Berg gefeben babe, daß er mich fo burftiglich foilt bafig und hoffartig? ich meinete, es mußte mein berg niemand benn Gott. Go ift mein Schelten noch nie giftig gemefen, wie bes Ronigs von Engelland. Sondern ich habe mit Schriften Urfach gezeigt, froblich und frei brein gehauen, wie die Pros pheten, Chriftus und die Upoftel thun. Dagu hab ich mich ber Lugen je enthalten, baf ich nicht fo . schandlich und offentlich jemand belogen babe, als mich ber Lugenfonig von Engelland beleugt. Ift boch Dies Buchlein fo giftig und voller Lugen, baf es ger nug mare, wenn es Emfer und bergleichen gefchrieben batte. Aber laß lugen, mer ba leugt. Das Papft: thum'ftebet auf Lugen; mit Lugen ift es befleidet; Lugen lebret es; mit Lugen muß es auch gefchutet werden. Der dritte Grund des Koniges mar: Luthers Lebre miberfpreche dem lange bisber angenommenen Glauben. hierauf antwortet er; ich fann die rafenben Papiften mit feiner Schrift babin bringen, daß fie boch mußten, wovon fie reden, oder moruber ich boch mit ihnen ftreite. Ich frage fie nicht, wie lange und wieviel alfo gehalten haben, fondern obs recht gehalten fep: Go antworten fie immer, es ift fo lange und von fo vielen gehalten. 3ch fodere Erin ten, fo fagen fie: ber Efel tragt ben Sact. Die Papiften find eben eine Rirche, wie eine Sure eine Jungfrau ift; die Rirche gebet nicht um mit unnugen Menschenfabeln. hierauf widerlegt er die romifche Lehre von ber Brotverwandlung im Abendmabl, welche ber Ronig vertheibiget hatte. Er zeigt ibm das Ungereimte diefer Behauptung mit verschiedenen Grunden. Er verwirft die Lehre, daß die Deffe ein Opfer fep und weifet nach, wie auch der Ronig 'das

Opfer der Deffe nicht aus der Schrift ju beweisen vermoge. Es flaget der garte Ronig, beißt es bier unter andern, wenn die Deffe nicht ein gut Bert mare, fo murben die Laven ben Prieftern nicht zeite lichs Gut bafur geben. Das ift ja toniglich geftritten und mabr gefagt. Und wir befennens traun auch, daß ums Geld ju thun ift, mas die Papiften lebren. Co. ift nun das eine Urfach aus Konig Beingens Runft, bag bie Deffe muffe ein gut Bert fenn, auf daß die Pfaffen ja Beld gewinnen. Gine redliche Urfach. Die liegt ber Luther aber barnieder und hat noch nie feiner fo gleich gutroffen, ale Ronig Beinge. So muß wiederum mahr fenn, wenn die Lapen nicht Gelb murben geben, fo mare bie Deffe nicht ein gut Bert, bas ift auch foniglich geredt und mabr. Denn bu follest mohl feben, mo die Deffe foviel abtrug, als fie jutragt, folt fie bald merben, mas der Beutel nur wollte. Denn Ronig Being fellet die Sache auf den Beutel, will fie der ein gut Bert beifen ober nicht, fo muß es alfo fenn. Und ba ber Ronig gefdrieben, es ftebe nicht in beil. Odrift, daß Chris ftus babe im Abendmabl bas Sacrament ju fich ger nommen, fo mußten es jest die Priefter auch nicht nehmen, antwortet er: ei bu lieber Being, mo baft bu denn gelefen, daß es noth fen, ben Prieftern das Sacrament zu entreifen. Darum fag ich: es babe Chriftus ju fich genommen bas Sacrament ober nicht, ba liegt nichts an: glaube, meldes bich geluftet, meil es nicht gefdrieben ift. Alfo foll es bem Priefter auch frei fenn, bas Sacrament nehmen oder nicht nehmen. Und foll des Papftes 3mang mit Fuffen treten. Frei, frei, frei wollen und follen wir fepn in allem, mas außer ber Schrift ift, Eroß ber es uns mehre. ftebe ich, beift es bernach, bie tros ich, bie ftolgiere

ich und fage: Gottes Bort ift mir über alles, gotte liche Majeftat ftebet bei mir: barum geb ich nicht ein Baar darauf, wenn taufend Muguftine, taufend Beine ges Rirchen dagu wider mich maren und bin gewiß, daß die rechte Rirche mit mir balt an Gottes Bort und laft Beinges Rirchen an Menichenworten bangen. Bulett fommt er noch auf fein Saupte und Lieblinges Thema gu reden, auf den Glauben. Der Ronig batte behauptet, da Luther allein den Glauben lebre, fo lebe er nicht gute Berte, fondern vielmehr Rubnheit au fundigen. Berdammt nicht ber Chebruch? verdamme nicht der Mord? batte der Ronig gefragt. hierauf antwortet Luther. Ber glaubet, ber mag nicht Chebruch, noch Gunde thun, wie Johannes fagt I Epift. F. benn bas Bort Gottes, baran er banget, ift allmadtig und Gottes Rraft, Rom. t, 16. das laffet ibn nicht fallen und finken. Gundiget er aber, fo ift gemif ber Glaube juvor hinmeg und er vom Wort gefallen und ift Unglaube ba. Bo aber Unglaube ift, ba folgen nach feine Fruchte: Chebruch, Mord, Saf u. f. w. Darum ebe benn bie dufere liche Gunde gefchiebt, ift fcon die grofte Sauptfunde geschehen inwendig, der Unglaube. Darum ifts mahr, baß feine Gunde ift, benn ber Unglaube, ber ift Sunde und thut Gunde. lind wenn es moglich mare, baß ber Unglaube fonnte von bem Sag und ber Sande geschieden merden, fo mare es nicht Gunde. Alfo wie der Glaube allein alle Gerechtigkeit ift und thut, alfo ift und thut der Unglaube alle Gunde. Daber geucht Chriftus feine Gunde an Job. 16, g. benn ben Unglauben, ba er fpricht; bas ift bie Gande, daß fie nicht glauben an mich. Der Glaube aber in ben Beingen Rirchen ift eben ein Glaube, mie Ronig Beinge ein Schubberr ber Rirchen und wie bes

Papftes Decretal ein Evangelium ift. Ein Eraum ifts, darinnen fie ichlafen jum emigen Tod. Giebe Diefe garte Bahrheit und Sauptftud bes Evangelif weiß diefer elende Marr nicht; darum mag federmann wohl merten, mas im gangen Buch guts fenn fann. Wer am Glauben narret und irret, der muß an ale Ien Borten, Berfen, Ginn und Gedanten narren und irren. Summa Summarum, das gange Buch Ronig Beinzens ftehet auf Menschen Spruche und Brauch. Bas darfs denn viel Bort? Rann er bes meifen, daß Menfchen Spruche und Brauch Artifel bes Glaubens machen, fo geb ich mich gefangen in allen Studen. Rann er bas nicht, fo hab ich gee monnen; denn ich beruf mich auf Gottes Bort und Schrift gegen Menfchen Druche und Brauch. Man wirds ja nicht weiter treiben, wenn man auch taufend Jahr darüber ftritte. Darum foll Ronig Being und Rung Cophift mich nicht lehren Menschen Spruch und Brauch, die ich ohne feine Deifterschaft vorbin mohl gewußt hab, fondern beweifen, daß fie nothige Artifel des Glaubens maren, fo mar ich gefangen. Menn aber Menfchen Spruche und Brauch Urtifel bes Glaubens machen, wolt ich gern miffen, marum meine Spruche nicht auch Artifel des Glaubens fenn follen, der ich ja alfo mohl ein Menfch bin, als ein andrer? warum folt nicht des Turken und Juden Lehre auch recht fenn, und aller Reger? Denn fie find ja auch feine, verftandige, vernunftige Menfchen und haben langer ein Brauch gehabt, benn mir Teute fcben. Um Ende fpricht er noch von bem Bormurf aljugroßer Scharfe und Seftigfeit, den er ermartete. Bird mir aber jemand Schuld geben, fagt er, bag ich foniglicher Dajeftat nicht verschonet babe und at aubart angetaftet, der foll miffen, daß iche barum

gethan babe, bag er fein felbft nicht bericonet bat. Leugt er boch fo offentlich und unverfchamt aus Bors faß, als die Buben; fo fdilt er fo bitter, giftig und obn Unterlaß, als feine offentliche gornige Gure fchel ten mag, daß man wohl fiebet, wie feine fonigliche Aber an ihm ift. Ronige pflegen nicht fo bubifc ju lugen, noch fo weibifch ju toben. Dazu treibt er folche Lugen und Schelten wider Gottes Schrift und fcandet mir meinen Ronig und Berrn, daß ere wohl beffer verdienet batte. Wenn er nur reblich gefchol ten batte und frei froblich auf mich gehauen, molt ichs gern haben. Aber fo wehmuthige weibifche Urs fachen fuchen wiber Gottes Bort, ftebet ja nicht fein einem gemeinen Dann, gefcweige einem Ronige. 36 babe auch um mich gehauen; 'aber er fann mich ja noch feiner Lugen ftrafen. hat ers aber einen andern thun laffen, fo hab ere ibm; warum laft ere unter feinem Damen ausgeben? \*).

Den Feinden des Evangeliums war diese Schrift außerst willkommen, um ihr Verfahren gegen Lucher darauf mit ju gründen. Herzog Georg klagte deshalb am 6. August sehr hart ihn an bei dem Reichsregt ment, begehrte, man sollte den Schimpf, dem Konig erwiesen, strafen, zeigte, Teutschland durfte in Unruhe kommen darüber, daß der Konig von England so schaff sey von Lucher angegriffen worden. Man antwortete ihm aber am 16. August mit bloßen hössichen Worten \*\*). Auch seine Freunde waren nicht wenig um ihn besorgt über die Art, wie er mit dem Konig gesprochen. Er schrieb darüber selbst an Spaslatin am 4. Sept. Ich wuste wohl, daß ich viele

<sup>\*)</sup> C. 23. XIX. &. 296. ff.

<sup>\*)</sup> Gedendorf, G. 507.

por ben Ropf ftogen murbe mit bem, mas ich wiber ben Ronig in Engelland, ben abgeschmackten und gife tigen Thomisten schreiben wollte; allein es hat mir alfo gefallen, ift auch um vieler Urfachen willen nothig ger wefen; mas ich jest thue, weiß man nicht, man wird es aber hernach erfahren \*). Er fcbien fich vielmehr noch immer fein Genuge ju thun und viel ju gelinde gemefen ju fenn. Denn fo fchrieb er an Johann Lane gen: Dein Buchlein wider Ronig-Beinrich in Engel. land hat viele vor den Konf geftoffen und das wolt ich eben haben. Denn insfunftige werd ich mit Beis feitfegung aller Gute und Gelindigfeit, der ich mich jeither, wiewohl nur vergeblich, bedienet habe, auf ihre betrubte hartnadigfeit und verftodten Sinn tapfer fcbelten \*\*). Auf die namliche Beife antwore tet er einem andern Freunde. Dag ihr begehrt Ure fach, warum ich fo hart bem Ronig von Engelland geantwortet habe, damit ihr meinen Widerfachern fonnet begegnen, lag ich euch miffen, daß ichs gar aus wohlbedachten Muth gethan habe und will bins furder die Lafterer und Lugenmauler mit feiner Ganfte mehr handeln: denn mein predigen und ichreiben ift aufs bobefte und ans Ende fommen. Ihr wiffet, daß Chriftus, Petrus und Paulus auch nicht immer bar fanfte gemefen find. Die oft nennet er die Sie ben Ottergezuchte, Morder, Teufelstinder, Marren? und fonderlich Matth. 23, 19. 33. 37. in feiner less ten Predigt fteht, wie hart und greulich er foilt. Stephanus Apolielgesch. 7, 52. heißet fie Morder und Berrather. Petrus Kap. 8, 20. flucht dem Simon, daß er mit feinem Gelde foll jum Teufel fahren, mit

<sup>\*) £ 23.</sup> XV. Unh. G. 197.

<sup>\*\*).</sup> E. 2B. XIX. Unb. G. 2212.

viel anbern icarfen Worten. Paulus, mie foilt er fo hart? Jest beißet er fle hunde, Teufels Boten, Lugner, Truger, Falfcher, Berführer, Teufelsfindert ich will bie ichweigen, wie die Propheten. Alfo ich auch nun habe, wie ihr miffet, manch fein Buchlein ohne alle Ocharfe, freundlich und fanfte gefdrieben, baju mich aufe allerbemuthigfte erboten, ihnen nach gezogen, erfcbienen mit vieler Roft und Dabe und ibrer Lugen und Lafterung über die Daafen viel er tragen. Aber je mehr ich mich gebemuthiget babe, je mehr fie toben, mich und meine Lebre laftern, bis baf fie verftodt find, weber boren noch feben fonnen. Ber nun des Sinnes ift, bag er folde meine, viele Bebuld und Erbieten nicht auch anfiehet und perache tet, was foll miche bewegen, ob et fich argert an meinem Schelten; fintemal er felbft bamit anzeiget, bak er fein gutes an mir fenne, fondern nur Urfach fucht, ju verachten. Denn wer meine Lebre mit reche tem Bergen fabet, murbe fich an meinem Schelten nicht argern. Ifts aber nicht ein verfehrt Urtbeil. daß fie auch meiner Feinde Schelten und Laftern nicht feben wollen, fo fie doch biefelbigen fur die beften Chriften ruhmen und mich fur einen Reber balten? nun haben fie ja viel mehr, benn ich gefcholten, auch noch mit großem Saufen auf mich einigen unfinnig Richtet ihr felbft, mas das fur Bergen find, Die foviel autes an mir laffen fahren und nur bas Barte faffen; wiederum an jenen vielen foviel arges laffen fahren und fo menig, gutes barinnen finden. Aber, mas ich gefagt habe, Gottes Gericht foll nur angeben, daß fich argern und abfallen alle, die fein nicht werth find, gleichwie Joh. 6, 60. viel Chriftus Junger gurudfprungen und fprachen: die Rede ift gu bart, wer mag fie tragen. Darum, mein lieber Freund,

Freund, lafte euch nicht munbern, bag fich viel an meinem Schreiben argern. Es foll alfo fenn, unb muß alfa fenn, daß gar wenig am Evangelio bleiben. Und ift das Evangelium feinem Menfchen feinder, benn ben falfchen Bergen, die fich feine Freunde ftele len und barnach, menns ein menig fauer fieht, abfale len. Die wollten die ihr Leben baran fegen, wenn es die Stunde der Berfolgung erfordert. Summa, warum ich fo bart bin, foll ju feiner Beit mobl flar Wer nicht will glauben, baf es aus gutem Bergen und mohl gethan ift, der mage laffen, wirds doch wohl bekennen muffen dermaleins. hat mich mohl auch mein gnadigfter herr fchriftlich und viel andere Freunde desgleichen ermahnet; aber meine Untwort ift allezeit, daß iche nicht laffen will, noch foll. Mein Sandel ift nicht ein Mittelhandel, der etwas meichen oder nachgeben oder fich unterlaffen foll, wie ich Marr bieber gethan habe. Siemit ber fehl ich euch Gott \*).

Es waren auch wirklich die Zeiten und Umftande nicht darnach, daß man mit Glimpf und Gelindigkeit hatte fahren mogen, so daß zu Zeiten Melanchthon selbst mit seiner gewohnten Gelassenheit nichts aus richten zu können glaubte und Luthers Schafe in Schuß nahm. Denn also schrieb er an Capito, da dieser sich über Luthers Heftigkeit, so er gegen den Chursurfursten zu Mannz bewiesen, beschwerte. Ihr könnet doch nicht leugen, daß Luther das Evangelium lehret, solches aber verwerset ihr, wenn ihr Luthern verwerset. Ich weiß zwar wohl, daß ihr euch an seiner Hestigkeit stoßet. Wie aber, wenn er von Gott erweckt wäre, das Evangelium zu predigen? ich bitte,

<sup>·) 2. 25.</sup> XV. 6. 436.

ihr wollet boch betrachten, was in biesen Zeiten und Lauften für ein Zustand sey und mas diese fetten hers ren für ein Salz nothig haben. Da jest einer vors handen, der sie wurzet, wolt ihr das Salz zertreten? Paulus verbeut, den Geist zu dampfen, sehet dems nach zu, daß solches nicht auch von euch geschehe \*).

Dach einer andern Seite arbeitete er bin und in fanfterem Con fcbrieb er in feinem Buchlein von Menfchenlehre ju meiben, nebft Untwort auf bie Spruche, fo man fuhret, Menfchenlehre fen \*\*). Bier, wo er es mit feinem perfonlichen Gegner ju thun hatte, fondern rein allein gegen bie Sache ftritt, ift er wiederum milber und ruhiger. Den hauptswedt biefes Buches giebt er felbft gleich ju Anfang an. Ich habe dies furge Buchlein, fagt er, ju Eroft und Errettung ber armen Gewiffen, fo in Rloftern und Stiften durch Menschenlehre gefangen liegen, laffen ausgeben, damit fie fich ruften und ftare fen tonnen, durch das Bort Gottes ju befteben in Sodenidthen und andern Unftogen. Uber danzben laf ich miffen die frechen, unguchtigen Ropfe, die ihr driftlich Wefen allein damit aufwerfen, daß fie Gier, Rleifd, Mild effen, nicht beichten, Bild fturmen tone nen u. f. m. baß ich ihnen hiemit nicht will gedienet haben. Denn ich achte fie fur die fcandbaren Leute, Die das Beerlager von Ifrael besudelten, fo boch que boten mar dem Bolte folche Bucht, bag, wenn es ete mas noth mar, follte aus dem Lager geben und feine Noth mit Erden vergraben. Alfo muffen wir aud biefe unfauberen Biedebopfe in unferm Deft leiden, bis fie Gott einmal Mores lebre. Ich will diese

<sup>\*)</sup> Scultet. Annal. ed. Herm. v. d. Hardt, p. 41.

<sup>\*\*) 2. 23.</sup> XIX 6. 712. ff.

driftliche Freiheit nur benen armen gefangnen bemu. thigen Gemiffen genredige beben, bag; ivo arme Rine ber, Monnen oder Monche find, die gern beraus mas ren, ihr Gerbiffen berichten mogen, wie fie mit Gott und ohne Gefahr beraustommen und folder Freiheit auchtiglich und driftlich brauchen konnen. Bu biefem 3wedt ftellt er nun einige Saunefprache der beil. Schrift auf, erläutert fie und wendet fie an und wie berlegt juleft noch der Gegner gemobnte Ginreden. Er fcblieft bier mit den Borten: wir verdammen Menschenlehren nicht barum, daß es Menschenlehren find: benn wir wollten fie ja wohl tragen, fondern darum, weil fie mider das Evangelium und die Schrift Die Schrift macht die Gewiffen frei und verbeut fie mit Menfchenlehre ju fangen; fo fangen fie fie mit Menfchenlehre. Diefe Zwietracht unter ber Schrift und Menschenlehre fonnen wir nicht eins mas chen. Darum laffen wir bie Richter fepn guch die jungen Rinder, diemeil biefe zwo Lehren miber einans ber finde ob man folle die Schrift (barin einerlei Gottes Wort von Aufang ber Welt ber gelehret ift) oder die Menschenlehre (die gestern neuerfunden und taglich fich andert) fahren laffeh? Und hoffen, das Urtheil foll Jedermann billigen, daß Menschenlehre foll perlaffen und die Schrift behalten merden: benn beide konnen und mogen fie nicht besteben. fintemal fie nicht mogen eins werden und naturlich muffen wie Der einander fenn, wie Baffer und Feuer, wie Sims mel und Erden. Darum enthieten mir ben Papiften, Daß fie ihre Lehre juvor eine machen mit ber Schrift. Wenn fie bas jumege bringen, fo mollen wir fie balten. Das werden fie aber nicht ehe thun, ber beilige Geift werbe benn juvor ein Lugner. Darum fagen mir abermal: Menfchenlehren tabeln wir nicht barum,

daß es Menschen gesagt haben, sondern baß es Ligen und Gotteslästerungen sind wider die Schrift, welche, wiewohl sie auch durch Menschen geschrieben, ift doch nicht von oder aus Menschen, sondern aus Gott. Weil sie nun wider einander find, Schrift und Menschenlehren, so muß ja eine lügen, die andere wahr sepn \*).

Dicht viel gelinder hingegen, als in ber Schrift wiber ben Ronig von England, verfuhr er in einer andern gegen ben Papit und bie gange Rlerifei. Alles Elend und Berberben ber damaligen Beiten hatte ja nach feiner feften Ueberzeugung in der Musartung, Sie rannei und hartnadigfeit der Bifchofe und Geiftlie den ihren Grund. Desmegen fcrieb er nun fein Buch wider den fogenannten geiftlichen Stand des Papftes und der Bifchofe \*\*). Er erflart barin, daß er mit biefen Larven funftig nichts mehr ju thun bas ben und der papftlichen Geiftlichkeit nicht mehr anges boren wolle, als welche fich ihrer einzigen Beftim mung nach nur gegen Gottes Bort auflehne, molle auch feine Lehre nicht mehr, wie er juvor gethan, ihrer Prufung und Enticheidung unterwerfen. Db ihr auch, fagt er, einen Mugenblick oben lieget, ba liegt nichts an. 3ch laffe euch biemit miffen, daß ich bine fort euch nicht mehr die Ehre thun will, daß ich mich unterlaffen wolle, euch oder auch einen Engel vom himmel uber meine Lehre ju richten oder ju verberen: benn ber narrifden Demuth ift genug gefchehen nun jum brittenmal, ju Borms, und bat boch nichts geholfen; fondern ich will mich horen laffen und wie St. Petrus 1 Br. 3, 15. 16. lebret, meiner Lebre

<sup>\*) 4.</sup> D. G. 718.

<sup>\*\*) 9.</sup> W. XIX. &. 836.

Urfach und Grund beweifen vor aller Belt und fie ungerichtet haben von jedermann, auch von allen En geln. Denn fintemal ich ihr gewiß bin, will ich durch fie euer und auch der Engel, wie St. Paulus fpricht Gal. 1, 8. Richter fenn, bag, wer meine Lehre nicht annimmt, daß der nicht moge felig werden. Denn fie ift Gottes und nicht mein; darum ift mein Gericht auch Gores und nicht mein. Endlich, liebe Berren, fen das der Befchluß: Lebe ich, fo folt ihr vor mir feinen Frieden haben; todtet ihr mit, fo folt ihr gehnmal weniger Frieden baben und will euch fenn, wie Dfeas 13, 8. fagt: ein Bar am Bege, und ein Lowe auf den Gaffen. Wie ihr mit mir fahret, follt ihr euren Billen nicht haben, bis daß eure eiferne Stirn und ehern Sag, entweder mit Gnaden oder Ungnaden, gebrochen werde. Beffert ihr euch nicht, wie ich gern wollte, fo bleibe es babei, daß ihr feinde lich gurnt und ich nichts barauf gebe. Gott gebe, daß ihr euch erkennet. hierauf, da etliche aus mohle meinenden Bergen fagen, er thue juviel, bag er die großen herren antafte und ba es die Tirannen felbft fo deuten, er mochte Mufruhr und Emporung erregen, entwickelt er Grund und Urfach, aus beiliger Schrift, bag nicht allein billig fondern auch noth fen, ju ftras fen die boben Saupter. Es bat, fagt er, ber Papft in feinem ungeiftlichen Recht. wohl verboten, man folle die Pralaten nicht strafen, barauf verlaffen fich bie lieben Junter und gemaleten Bifchofe, ftudiren nicht, konnen nichts, thun kein Bifchofswerk, find damit ju ftiller Rube und guten Tagen gefest, fahren bennoch einher, als maren fie Bifchofe, fo es boch lauter Faftnachtslarven find, unter bem bifchoflichen Damen die gange Welt verberbend. Aber mas Gott bavon fagt, wollen mir boren. Mun zeigt er aus

beiliger Schrift, wie man die Gottlofen ftrafen muffe, wie boben Standes fie feven. Chriftus im Evanges lio, fagt er, mar gang-eine niedrige, geringe Perfon, in feinem boben Stand noch Regiment. Dit welchen rechtet er aber? welche ftraft er; benn nur bie Sos benpriefter, die Schriftgelehrten, Die geiftlichen Sone berlinge und mas da both war. Damit hat er ja ein Erempel geben allen Predigern, daß fie nur getroft follen die großen Ropfe antaften, fintemal des Bolfs Berberben und Genesen am' meiften liegt an Bauptern. Warum follten wir denn des unfinnigen Papftes Marrengelet, wider Chriftus und alle Propheten folgen und die großen Sanfen und geiftlichen Tirannen nicht ftrafen? mas balf es, bag man die haupter les ließ und ftrafete nur bas Bolf? man Ednnte nimmer foviel auswerfen mit guter Lebre, als Die Bofen Saupter einwerfen mit falfcher Lebre. Die bochfte Tugend des jehigen Bifchofs und Cardinals, fagt er unter andern, ift fast die, daß sie ausermablte ungelehrte Ropfe find und gleich eine Schande mors ben ift, bag ein Bifchof ftubiren folt in ber Bibel. In diesem Sinne muftert er hierauf alle die andern Tugenden der Bischofe und Geiftlichen, spricht auch von neuem hier uber Rloftergelubde, befonders bie Reufcheit und rath, daß die, denen es Bedurfniß ift, fich in ben ebelichen Stand begeben.

Noch in diesem Jahr 1522. forderte Luther einen Theil feines großen und hochst verdienstlichen Werkes der Bibelidersehung ans Licht, namlich das ganze neue Testament, so er schon auf der Wartburg zu Stande gebracht hatte und hierauf noch vom alten Testament die funf Bucher Mose. Bon jenem kam sogar noch in diesem Jahr eine zweite Ausgabe herr aus. Gleich nach seiner Zuruckfunft batte er mit

Melanchthon die Arbeit burchgefeben und verbeffert. Bie ftart die Auflage gewefen, tann man aus Que thers Brief abnehmen, morin er fagt, es murben taglich auf brei Preffen gehntaufend Bogen gedruckt. Die einzelnen Stude des alten Teftaments famen langfamer nach emander in den folgenden Sahren ... beraus \*). 3mar gab es fruber fcon Ueberfegungen ber beiligen Schrift, wie davon Die teutsche Bibel ju Murnberg 1477. 1483. 1490. und ju Mugeburg 1518. gedruckt, jeugen, aber fie waren unteutsch und ges fchmatilos, aus der lateinischen Bulgata gearbeitet und ohne Mamen der Heberseger. Darauf beziehr fich Lusther, wenn er am 14. Januar an Umsdorf fchreibt: ich will die Bibel überfegen, wiewohl ich mir eine aljufdmere Burde aufgeladen. Ich erfahre jego, mas Ueberfegen heift und warum fich folches bishero nies mand unterftanden, der feinen Damen dagu gefegt batte. Das alte Teffament aber merde ich nicht ans rubren fonnen, mo ihr nicht dabei fend und helfet. Sa, wenn ich etwa bei euch ein heimlich Simmer has ben konnte, wollte ich gleich kommen und mit eurer Bulfe das gange Werf von Unfang an überfegen, daß es eine rechte Ueberfegung murbe, die verdiente von Chriften gelefen ju merden: denn ich hoffe doch, mir wollten unfern Teutschen eine weit beffere Ueberfebung geben, als die Lateiner baben. Es ift ein groß Werf und murdig, daß mir alle daran arbeiten, weil es jum gemeinen Beften gereichet \*\*). Aus Bittens berg aber fdrieb er nachber an Spalatin: ich habe nicht allein das Evangelium Johannis, fondern das gange D. E. in meinem Pathmus überfest, jego aber

<sup>\*)</sup> Britt im Unb. gum teutichen Gedendorf. G. 2714.

<sup>\*\*) £. 28.</sup> XV. Ang. &. 183.

bab ich und Philippus alles angefangen ju verbeffern und mird es mit Gott ein fein Berf merden. Dan mirb aber auch euch in einigen Wortern gebrauchen, barum fend gefaft, uns, boch nur mit gemeinen Bor tern, nicht folden, die in Sof, oder Rrieges, Sachen gebraucht merben, beiguftebn: benn bies Buch mill mit Ginfalt erflart werden. Und daß ich gleich einen Unfang mache, fo ertheilet mir die Damen und be fdreibet die Farben der Offenb. 21. gemeldeten Edel gefteine und febet ju, ob ihr fie mir nicht felbft, vom Bof oder fonft mober verichaffen tonnet, daß in fie au feben befomme. Der ehrmurdige Spalatin erfale lete auch alfobald den Bunfch feines Freundes und norber noch fcbrieb Luther: ich erwarte die Edelae ffeine, welche wohl in Ucht genommen und treulich jurudgefdidt merden follen. Und nachber; die Edele gefteine merben auch mieder angelangt fenn ober Lu cas, der fie bat, wird fie mitbringen \*). Doch in einem andern Briefe bittet er ibn um die Damen eis niger Raubvogel, Bildprets und giftigen Gemurms \*\*).

Diefe in ihrer Art einzige und bewundrungswurdige, in ihren unubersehlichen und seligen Wirkungen aber der Unsterblichkeit wurdige Arbeit, war schon damals für die Erzichsteit wurdige Arbeit, war schon damals für die Erzichsterer Cochlaus und Emser neue Gelegenheitzu dem Borwurf, daß Luther die Schrift ver schliche und für alle Feinde der Reformation ein Gegenstand des giftigsten Hasses, weil die heilige Schrift den eigentlichen Kern der Resormation bildete, an den sich alle andere Theile derselben ansehten und diesen Kern pflanzte Luther in das herz der teutschen Nation. Großes Berbrechen! Seitdem das Christen

<sup>\*) 2. 23.</sup> a. D. S. 179. 180. 184. 187.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. G. 203.

thum in ihr angepflangt worden, mar feine größere Boblthat Gottes ihr wiederfahren. Darum auch, fo lange biefer Rern in ihr murgelt und ju Stamm, Bluthe und Fruchten treibt, wird auch bas beilfame Bert ber Rirchenverbefferung fich immer neu erzeus gen und in Segen bluben und bleiben. Belches ber theure und fromme Furft Georg von Unhalt, Dome propft ju Magdeburg und Meigen gar wohl erfannte und well diefer Pring ein hochgebildeter und in De braifder und Griedifder Sprache febr gelehrter Berr mar, ber auch daneben die alten Rirchenvater überaus mohl gelefen hatte, fo mird fein Urtheil uber Luthers Ueberfegung der Bibel alle Lugen und Fabeln des Cochlaus, ber meder Sebraifch noch Griechifch verftand, leicht ju nichte machen. Derfelbe Rurft aber Schreibt in feiner zweiten Predigt von falfchen Prophes ten hieruber folgendes. Wer fann fagen, mas fur ein großer Dug und gottliche Boblthat ift, bag auch Die gange Bibel beide Alten und Meuen Teftamente, durch den ehrmurdigen lieben D. Martin Luther und andere, fo er bagu gezogen, aus den Sebraifchen und Griechischen Sauptquellen in unfere teutsche Sprache aus fonderlicher Gnade und Gabe bes beiligen Gels fter fo reinlich, flar und verftanbiglich gebracht morden, daß auch der heilige David und die beiligen Propheten fo vernehmlich und deutlich in Bort und Sinne reden, als maren fie in unferer Mutterfprache gebohren und erzogen. Dagegen fie boch hiebevor in anderer Dolmetschung fo bunkel und undeutlich und fcmer ju verfteben gemefen, baf alle lieben Lebrer boch baruber geflaget und berohalben fo viele und lange Commentare darüber geschrieben, und ohne Zweis fel St. hieronymus und Augustinus, fo fle noch in Diefem Leben maren, Diefe boch rabmen, loben und-

hab ich und Philippus alles angefangen micht und wird es mit Gott ein fein Bert wird aber auch euch in einigen Darum fend gefaßt, uns, boch nur beilige .gentlich. morden. darum jepd gejagt, uns, doch nussen ivorden. tern, nicht solchen, die in Springebraucht werden, beizustehr nache, wei gebraucht erklart werden get und nach in die Lateis scheibet die Farben de, daten werden; so gesteine und sehet zu gestein werden; so zeit gestein werden. Sof oder fonft mot ; it etlichen Borreden über ju feben bekomme . . . o fonft in feinen Commentas lete auch alfobe , . und wieder felbsten viel und vorher noch f an, daß an vielen Orten verdum feine, welch ather jum Brunquell ber Sebraifchen zeugen viel gelehrte Leute, daß auch zurhageschi. gefteine r granslation D. Martini feliger, wohl fo cas, de dindniß geschöpft werden moge, als aus al einem pen Commentariis, wie viel lang und did fie einem fen und das Bert foldes auch flar ausweis nige fo muffen auch alle, fo einen driftlichen Ber: baben und mit der Galle der Bitterfeit nicht febret, in D. Martino die fonderliche bobe Gnade gottes, def Bert es ift, in diefer Translation er ennen, ob wohl etliche find, fo gleich wie die Aefor pifche thorigte Sahnen den Edelgeftein verachten und Epicurifche Gau den Koth mehr denn die Duscaten belieben. Und ob fich auch viel unterftanden, folde zu meistern, haben auch baneben ihre fonderliche Transi lation gemacht: doch da man ihnen D. Luthers Bort, fo er ihnen fürgeschrieben, berausnehmen folt, murden fie befteben, wie die Rrabe, die fich mit fremden ge bern fcmudte und mas fie bargu machen, flinget be gegen wie Paft. Und wiewohl fie folder Bibel nicht

donnen, denn sie sonst oft manchen Schweiß -al bestehen mußten, ist doch ihre Unsverbittert, verstockt Herz zu verwuns d aufs hochst und ärgst verlästern der Welt Lohn, dagegen er weiges Leben ohne Zweisele en Gott danken für solche sie wir solche seine Translation n, behalten und auf unsre Nachscht bringen mögen \*).

ten bom falfchen Propheten. Wittenberg 1545. G.

fich felber berfelben erfreuen und beffern und nicht weniger zeugen murden, baf noch niemals die beilige Bibel in einige Gprach fo rechtschaffen und eigentlich, als in diefer Translation gegeben mare worden. Denn ob es wohl eine große Gnade, bag burch die 70 Juden die Bibel in die Griedifche Sprache, melder Eranslation die Upoftel felbft gebrauchet und nachs mals von St. hieronymus und andern in die Latei nifde Gprache gebracht, welche benn mit großer Dante barfeit lieb und werth folle gehalten merden; fo get doch St. hieronnmus in etlichen Borreden über etliche biblifche Bucher und fonft in feinen Commenta riis und Schriften bin und wieber felbften viel und mancherlei Mangel an, baf an vielen Orten verdung felt und weiset felber jum Brunquell ber Bebraifchen Sprache. Es zeugen viel gelehrte Leute, daß auch aus diefer Translation D. Martini feliger, wohl fo viel Berftandniß gefchopft werden moge, als aus al len andern Commentarits, wie viel lang und did fie immer fenn und das Bert foldes auch flar ausweis fet. Es muffen auch alle, fo einen driftlichen Ber: ftand haben und mit der Galle der Bitterfeit nicht verfehret, in D. Martino die fonderliche bobe Gnade Gottes, def Bert es ift, in diefer Translation er fennen, ob mobl etliche find, fo gleich wie die Aefor pifche thorigte Sahnen den Edelgeftein verachten und Epicurifde Gau den Roth mehr benn die Muscaten belieben. Und ob fich auch viel unterftanden, folde ju meiftern, haben auch daneben ibre fonderliche Transe lation gemacht : doch da man ihnen D. Luthers Bort, fo er ihnen furgefdrieben, berauenehmen folt, murben fie befteben, wie die Rrabe, die fich mit fremden fo bern fcmudte und mas fie bargu machen, flinget bas gegen wie Paft. Und wiewohl fie folder Bibel nicht

entrathen konnen, benn sie sonst oft manchen Schweiß lassen und schaal bestehen mußten, ist doch ihre Unsdankbarkeit und verbittert, verstockt herz zu verwunsdern, daß sie es noch aufs hocht und argst verlästern durfen. Aber das ist der Welt Lohn, dagegen er dort ein herrliches und ewiges Leben ohne Zweisel gefunden. Wir aber sollten Gott danken für solche Gnade und bitten, daß wir solche seine Translation lieb und werth halten, behalten und auf unfre Nachstommen unverfälscht bringen mogen \*).

<sup>\*)</sup> Predigten bom falichen Propheten. Wittenberg 1545. S. . 287.

## Drudfebler.

G. 30. Beile 4. bon unten, Rote: lies: Canig, flatt: Caning. G. 179. 3. 14. bon oben lies: erneuet, flatt: bertrauet.

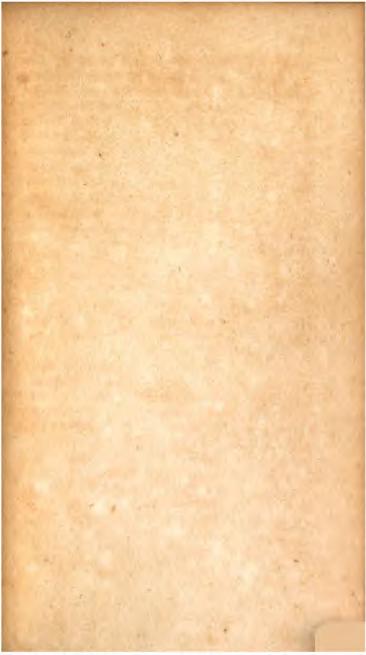

|   | ,   |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
| 1 |     |  |
|   |     |  |
| • | , , |  |

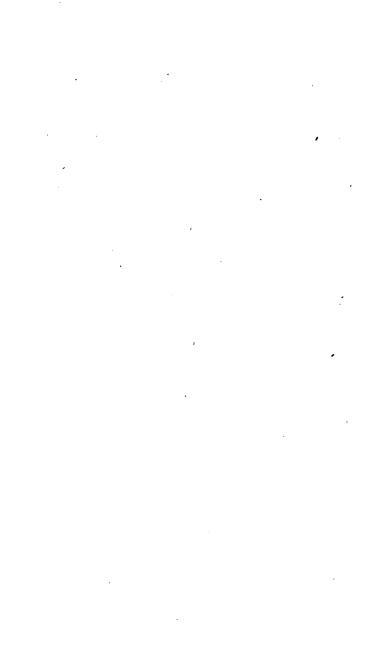

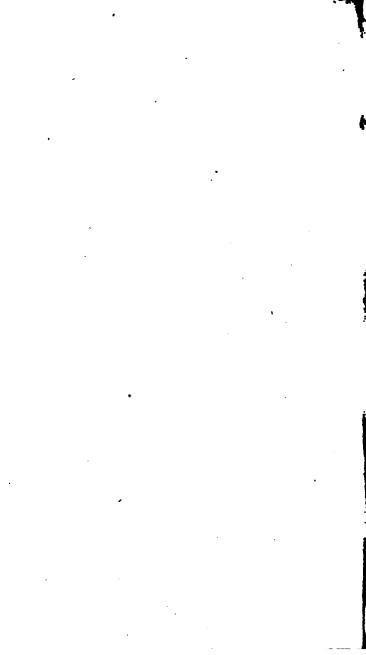

YA 08430

5347

BR305

M3

V. 1

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



